# Linux-Server einrichten und administrieren mit Debian 6 GNU/Linux

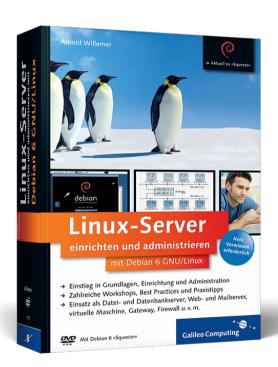



# Auf einen Blick

| TEIL | I Installationsanleitung          |     |
|------|-----------------------------------|-----|
| 1    | Installation eines Debian-Servers | 27  |
| TEIL | II Das Handbuch                   |     |
| 2    | Debian GNU/Linux                  | 67  |
| 3    | Grundkenntnisse Debian GNU/Linux  | 79  |
| 4    | Die Shell                         | 103 |
| 5    | Konsolenprogramme                 | 151 |
| 6    | Architektonische Betrachtungen    | 229 |
| 7    | Netzwerk                          | 243 |
| 8    | Netzinformationen sammeln         | 289 |
| 9    | Grundlegende TCP/IP-Dienste       | 303 |
| 10   | Sicherheit im Netzwerk            | 327 |
| 11   | Die Zeit                          | 363 |
| 12   | Festplatten                       | 369 |
| 13   | Benutzerverwaltung                | 415 |
| 14   | Drucker                           | 447 |
| 15   | Datensicherung                    | 455 |
| 16   | Diagnose                          | 471 |
| 17   | Das X Window System               | 501 |
| 18   | Dateiserver                       | 521 |
| 19   | Datenbanken                       | 591 |
| 20   | Webserver                         | 617 |
| 21   | Domain Name System                | 651 |
| 22   | Der Mailserver                    | 675 |
| 23   | Virtuelle Domänen und Maschinen   | 715 |

# TEIL III Workshops

# Inhalt

| TEIL I: Installationsanleitung |       |          |                               |    |
|--------------------------------|-------|----------|-------------------------------|----|
| 1                              | Insta | allation | eines Debian-Servers          | 27 |
|                                | 1.1   | Von 0 a  | auf 100 zum Server            | 27 |
|                                |       | 1.1.1    | Installationsmedium           | 28 |
|                                |       | 1.1.2    | Booten der Installations-CD   | 32 |
|                                |       | 1.1.3    | Die Installation beginnt      | 33 |
|                                |       | 1.1.4    | Die Festplatte partitionieren | 36 |
|                                |       | 1.1.5    | Benutzer einrichten           | 38 |
|                                |       | 1.1.6    | Pakete installieren           | 39 |
|                                | 1.2   | Softwa   | repakete nachinstallieren     | 41 |
|                                |       | 1.2.1    | Grafisch installieren         | 42 |
|                                |       | 1.2.2    | Grafisch aktualisieren        | 46 |
|                                |       | 1.2.3    | Aufgabe per Tasksel wählen    | 47 |
|                                |       | 1.2.4    | Aptitude installiert          | 48 |
|                                |       | 1.2.5    | Auf apt-get getippt           | 50 |
|                                |       | 1.2.6    | Software aktualisieren        | 52 |
|                                |       | 1.2.7    | Paketquellen anpassen         | 54 |
|                                |       | 1.2.8    | Debian-Paket-Manager          | 55 |
|                                | 1.3   | Source-  | -Pakete manuell installieren  | 57 |
|                                |       | 1.3.1    | Vorarbeiten                   | 57 |
|                                |       | 1.3.2    | make macht das schon          | 59 |
| TEIL                           | II: C | Das Har  | ndbuch                        |    |
| 2                              | Debi  | ian GN   | U/Linux                       | 67 |
|                                | 2.1   | Softwai  | re soll frei sein             | 67 |
|                                |       | 2.1.1    | Wie UNIX unfrei wurde         | 68 |
|                                |       | 2.1.2    | GPL: Lizenz für die Freiheit  | 69 |
|                                |       | 2.1.3    | Die Anwender profitieren      | 70 |
|                                | 2.2   | Inhaltss | stoffe ohne Nebenwirkungen    | 72 |
|                                |       | 2.2.1    | Was wirklich drin ist         | 72 |
|                                |       | 2.2.2    | Pakete verwalten              | 74 |
|                                |       | 2.2.3    | Debian-Release                | 75 |
| :                              | 2.3   | Wer hir  | nter Debian steht             | 76 |
|                                |       |          |                               |    |

Vorwort .....

21

| 3 | Grun  | ıdkenntı  | nisse Debian GNU/Linux              | 79  |
|---|-------|-----------|-------------------------------------|-----|
|   | 3.1   | Alles ist | Datei                               | 80  |
|   |       | 3.1.1     | Ich will so heißen, wie ich will    | 80  |
|   |       | 3.1.2     | Dateieigentum und Rechte            | 81  |
|   |       | 3.1.3     | Dateien ausführen                   | 83  |
|   |       | 3.1.4     | Links: Zwei Namen, eine Datei       | 83  |
|   |       | 3.1.5     | Sockets und Pipes kommunizieren     | 86  |
|   |       | 3.1.6     | Mit Geräten verbunden               | 87  |
|   | 3.2   | In Verzei | chnisse sortiert                    | 88  |
|   |       | 3.2.1     | Der UNIX-Verzeichnisbaum            | 88  |
|   |       | 3.2.2     | Standardverzeichnisse               | 89  |
|   | 3.3   | Dateisyst | teme                                | 91  |
|   | 3.4   | Auf Spei  | chermedien zugreifen                | 93  |
|   | 3.5   | Prozesse  |                                     | 95  |
|   |       | 3.5.1     | Mit dem Scheduler Prozesse wechseln | 97  |
|   |       | 3.5.2     | Prozesse, hört die Signale!         | 97  |
|   |       | 3.5.3     | Parallele Prozesse und Threads      | 99  |
|   |       |           |                                     |     |
| 4 | Die S | Shell     |                                     | 103 |
|   | 4.1   | Shell-Sta | rt                                  | 104 |
|   | 4.2   | Befehlsei | mpfänger                            | 105 |
|   |       | 4.2.1     | Befehl, Optionen, Argumente         | 105 |
|   |       | 4.2.2     | Befehlspfade                        | 106 |
|   |       | 4.2.3     | Zugriff auf mehrere Objekte         | 108 |
|   |       | 4.2.4     | Fehler                              | 109 |
|   | 4.3   | Komman    | idos verknüpfen                     | 110 |
|   |       | 4.3.1     | Ein- und Ausgabe als Datenstrom     | 110 |
|   |       | 4.3.2     | Datenströme umleiten                | 111 |
|   |       | 4.3.3     | Durch die Röhre schicken            | 113 |
|   |       | 4.3.4     | Quoting: Befehle verschachteln      | 114 |
|   |       | 4.3.5     | Von der Shell Prozesse steuern      | 115 |
|   |       | 4.3.6     | Anweisungen gruppieren              | 118 |
|   | 4.4   | •         |                                     | 120 |
|   |       | 4.4.1     | Funktionstasten                     | 120 |
|   |       | 4.4.2     | vi-Kommandos                        | 122 |
|   |       | 4.4.3     | C-Shell-History                     | 123 |
|   | 4.5   |           | rtdateien                           | 124 |
|   |       | 4.5.1     | alias                               | 125 |
|   |       | 4.5.2     | ulimit                              | 126 |

|   | 4.6        | Shell-Skri     | ipte                                                          | 126        |
|---|------------|----------------|---------------------------------------------------------------|------------|
|   | 4.7        | Variabler      | 1                                                             | 129        |
|   |            | 4.7.1          | Shell- und Umgebungsvariablen                                 | 130        |
|   |            | 4.7.2          | Vordefinierte Umgebungsvariablen                              | 131        |
|   |            | 4.7.3          | Mit Variablen rechnen                                         | 134        |
|   |            | 4.7.4          | Auf die Parameter zugreifen                                   | 136        |
|   |            | 4.7.5          | Prozessnummern                                                | 137        |
|   | 4.8        | Ablaufste      | euerung                                                       | 138        |
|   |            | 4.8.1          | Die Unterscheidung: if                                        | 138        |
|   |            | 4.8.2          | Bedingungen                                                   | 139        |
|   |            | 4.8.3          | Rückgabewert von Programmen                                   | 142        |
|   |            | 4.8.4          | Die Fallunterscheidung: case                                  | 142        |
|   |            | 4.8.5          | Die while-Schleife                                            | 144        |
|   |            | 4.8.6          | Die for-Schleife                                              | 146        |
|   |            | 4.8.7          | Funktionen                                                    | 147        |
|   | 4.9        | Ein- und       | Ausgaben aus dem Skript                                       | 149        |
|   |            |                |                                                               |            |
| 5 | Kons       | solenpro       | gramme                                                        | 151        |
|   | 5.1        | 0              | non mit Dataion                                               | 151        |
|   | 5.1        | 5.1.1          | nen mit Dateien  Dateien auflisten: Is                        | 151<br>151 |
|   |            |                |                                                               |            |
|   |            | 5.1.2<br>5.1.3 | Dateien kopieren: cp  Dateien verschieben oder umbenennen: mv | 157        |
|   |            | 5.1.4          | Dateien löschen: rm                                           | 159<br>159 |
|   | <b>5</b> 2 |                |                                                               | 160        |
|   | 5.2        | 5.2.1          | nisbefehle                                                    |            |
|   |            |                | Navigation                                                    | 161        |
|   |            | 5.2.2<br>5.2.3 | Verzeichnis anlegen: mkdir<br>Verzeichnis löschen: rmdir      | 162<br>163 |
|   | E 2        |                |                                                               | 164        |
|   | 5.3        | 5.3.1          | enschaften<br>Eigentümer wechseln: chown                      | 164        |
|   |            | 5.3.2          | Gruppenwechsel: chgrp                                         | 165        |
|   |            |                |                                                               |            |
|   |            | 5.3.3<br>5.3.4 | Berechtigungen: chmod                                         | 165<br>171 |
|   |            | 5.3.5          | Neuer Zeitstempel: touchLinks: In                             | 171        |
|   |            | 5.3.6          |                                                               | 174        |
|   | 5 <i>1</i> | Editoren       | Der Dateityp: file                                            | 174        |
|   | 5.4        | 5.4.1          | vi                                                            | 175        |
|   |            | 5.4.2          | vi                                                            | 176        |
|   |            | 5.4.2<br>5.4.3 | emacs                                                         |            |
|   | 5.5        |                | nanoteien suchen                                              | 192<br>193 |
|   | 5.5        |                |                                                               |            |
|   |            | 5.5.1          | Suchen und Agieren: find                                      | 193        |

|   |                                         | 5.5.2                                                                                                                      | Mit Datenbankunterstützung suchen: locate                                                                                                                                                              | 200                                                                              |
|---|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|   | 5.6                                     | Die Werl                                                                                                                   | kzeugkiste                                                                                                                                                                                             | 201                                                                              |
|   |                                         | 5.6.1                                                                                                                      | Datei ausgeben: cat                                                                                                                                                                                    | 201                                                                              |
|   |                                         | 5.6.2                                                                                                                      | Seitenweise: more                                                                                                                                                                                      | 202                                                                              |
|   |                                         | 5.6.3                                                                                                                      | Durchsuchungsbefehl: grep                                                                                                                                                                              | 202                                                                              |
|   |                                         | 5.6.4                                                                                                                      | Wenn ich auf das Ende sehe: tail                                                                                                                                                                       | 204                                                                              |
|   |                                         | 5.6.5                                                                                                                      | Anfangsbetrachtungen: head                                                                                                                                                                             | 205                                                                              |
|   |                                         | 5.6.6                                                                                                                      | Ausschneiden: cut                                                                                                                                                                                      | 205                                                                              |
|   |                                         | 5.6.7                                                                                                                      | Teilen: split                                                                                                                                                                                          | 206                                                                              |
|   |                                         | 5.6.8                                                                                                                      | Zeilen umbrechen: fold                                                                                                                                                                                 | 207                                                                              |
|   |                                         | 5.6.9                                                                                                                      | Zeichen umcodieren: tr                                                                                                                                                                                 | 207                                                                              |
|   |                                         | 5.6.10                                                                                                                     | Textdateien unterscheiden: diff                                                                                                                                                                        | 209                                                                              |
|   |                                         | 5.6.11                                                                                                                     | Dateien aufs Byte geschaut                                                                                                                                                                             | 210                                                                              |
|   |                                         | 5.6.12                                                                                                                     | Worte zählen: wc                                                                                                                                                                                       | 211                                                                              |
|   |                                         | 5.6.13                                                                                                                     | In Reihenfolge bringen: sort                                                                                                                                                                           | 211                                                                              |
|   |                                         | 5.6.14                                                                                                                     | Datenströme editieren: sed                                                                                                                                                                             | 212                                                                              |
|   |                                         | 5.6.15                                                                                                                     | Zerlegen, filtern und rechnen mit awk                                                                                                                                                                  | 216                                                                              |
|   | 5.7                                     | -                                                                                                                          | Ausdrücke                                                                                                                                                                                              | 220                                                                              |
|   | 5.8                                     | Pack deir                                                                                                                  | ne Sachen und geh                                                                                                                                                                                      | 223                                                                              |
|   |                                         | 5.8.1                                                                                                                      | Verschnüren: tar                                                                                                                                                                                       | 224                                                                              |
|   |                                         | 5.8.2                                                                                                                      | Zusammenpressen: compress und gzip                                                                                                                                                                     | 226                                                                              |
|   |                                         | 5.8.3                                                                                                                      | Kombination aus Packen und Pressen                                                                                                                                                                     | 228                                                                              |
|   |                                         |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                  |
|   |                                         |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                  |
| 6 | Arch                                    | itektoni                                                                                                                   | sche Betrachtungen                                                                                                                                                                                     | 229                                                                              |
| 6 | Arch                                    | itektoni                                                                                                                   | sche Betrachtungen                                                                                                                                                                                     | 229                                                                              |
| 6 | Arch                                    | Hardward                                                                                                                   | ezugriff per Gerätedatei: /dev                                                                                                                                                                         | 229<br>229                                                                       |
| 6 |                                         | Hardward                                                                                                                   | ezugriff per Gerätedatei: /devche Zuordnung: udev                                                                                                                                                      |                                                                                  |
| 6 | 6.1                                     | Hardward                                                                                                                   | ezugriff per Gerätedatei: /dev                                                                                                                                                                         | 229                                                                              |
| 6 | 6.1                                     | Hardward<br>Dynamis<br>6.2.1                                                                                               | ezugriff per Gerätedatei: /devche Zuordnung: udev                                                                                                                                                      | 229<br>231                                                                       |
| 6 | 6.1<br>6.2                              | Hardward<br>Dynamis<br>6.2.1                                                                                               | ezugriff per Gerätedatei: /dev                                                                                                                                                                         | 229<br>231<br>232                                                                |
| 6 | 6.1<br>6.2                              | Hardward<br>Dynamise<br>6.2.1<br>Das Syste<br>6.3.1<br>6.3.2                                                               | ezugriff per Gerätedatei: /devche Zuordnung: udev                                                                                                                                                      | 229<br>231<br>232<br>235                                                         |
| 6 | 6.1<br>6.2                              | Hardward<br>Dynamise<br>6.2.1<br>Das Syste<br>6.3.1                                                                        | ezugriff per Gerätedatei: /dev                                                                                                                                                                         | 229<br>231<br>232<br>235<br>235                                                  |
| 6 | 6.1<br>6.2                              | Hardward<br>Dynamise<br>6.2.1<br>Das Syste<br>6.3.1<br>6.3.2                                                               | ezugriff per Gerätedatei: /dev che Zuordnung: udev Regeln em startet Vom BIOS zum Kernel Durchlaufen der Runlevel                                                                                      | 229<br>231<br>232<br>235<br>235<br>237                                           |
| 7 | 6.1<br>6.2<br>6.3                       | Hardward<br>Dynamise<br>6.2.1<br>Das Syste<br>6.3.1<br>6.3.2                                                               | ezugriff per Gerätedatei: /dev che Zuordnung: udev Regeln em startet Vom BIOS zum Kernel Durchlaufen der Runlevel                                                                                      | 229<br>231<br>232<br>235<br>235<br>237                                           |
| 7 | 6.1<br>6.2<br>6.3                       | Hardward<br>Dynamis<br>6.2.1<br>Das Syste<br>6.3.1<br>6.3.2<br>6.3.3                                                       | ezugriff per Gerätedatei: /dev                                                                                                                                                                         | 229<br>231<br>232<br>235<br>235<br>237<br>238                                    |
| 7 | 6.1<br>6.2<br>6.3<br>Netz               | Hardward<br>Dynamis<br>6.2.1<br>Das Syste<br>6.3.1<br>6.3.2<br>6.3.3<br>werk                                               | ezugriff per Gerätedatei: /dev che Zuordnung: udev Regeln em startet Vom BIOS zum Kernel Durchlaufen der Runlevel Startskripte der Dienstleister s und Medium                                          | 229<br>231<br>232<br>235<br>235<br>237<br>238<br>243                             |
| 7 | 6.1<br>6.2<br>6.3<br>Netz<br>7.1<br>7.2 | Hardward<br>Dynamis<br>6.2.1<br>Das Syste<br>6.3.1<br>6.3.2<br>6.3.3<br>werk<br>Anschlus<br>TCP/IP                         | ezugriff per Gerätedatei: /dev                                                                                                                                                                         | 229<br>231<br>232<br>235<br>235<br>237<br>238<br>243<br>243                      |
| 7 | 6.1<br>6.2<br>6.3<br>Netz               | Hardward<br>Dynamis<br>6.2.1<br>Das Syste<br>6.3.1<br>6.3.2<br>6.3.3<br>werk<br>Anschlus<br>TCP/IP                         | ezugriff per Gerätedatei: /dev                                                                                                                                                                         | 229<br>231<br>232<br>235<br>235<br>237<br>238<br>243<br>243<br>244<br>245        |
| 7 | 6.1<br>6.2<br>6.3<br>Netz<br>7.1<br>7.2 | Hardward<br>Dynamis<br>6.2.1<br>Das Syste<br>6.3.1<br>6.3.2<br>6.3.3<br>werk<br>Anschlus<br>TCP/IP .<br>Die IP-Ad<br>7.3.1 | ezugriff per Gerätedatei: /dev che Zuordnung: udev Regeln em startet Vom BIOS zum Kernel Durchlaufen der Runlevel Startskripte der Dienstleister  s und Medium dresse Netzwerkklasse und Netzwerkmaske | 229<br>231<br>232<br>235<br>235<br>237<br>238<br>243<br>243<br>244<br>245<br>246 |
| 7 | 6.1<br>6.2<br>6.3<br>Netz<br>7.1<br>7.2 | Hardward<br>Dynamis<br>6.2.1<br>Das Syste<br>6.3.1<br>6.3.2<br>6.3.3<br>werk<br>Anschlus<br>TCP/IP                         | ezugriff per Gerätedatei: /dev                                                                                                                                                                         | 229<br>231<br>232<br>235<br>235<br>237<br>238<br>243<br>243<br>244<br>245        |

|   |      | 7.3.4      | Den Netzadapter einstellen: Irconfig | 25 I |
|---|------|------------|--------------------------------------|------|
|   |      | 7.3.5      | Die IP-Adresse festlegen             | 253  |
|   |      | 7.3.6      | Der GNOME Network Manager            | 254  |
|   | 7.4  | Mit ping   | prüfen                               | 256  |
|   | 7.5  | Routing:   | Netzwerke verbinden                  | 259  |
|   |      | 7.5.1      | Gateway und Router                   | 259  |
|   |      | 7.5.2      | Eine Route statisch festlegen        | 261  |
|   |      | 7.5.3      | Subnetze                             | 263  |
|   |      | 7.5.4      | Dynamisch routen                     | 266  |
|   | 7.6  | Namen a    | ıuflösen                             | 266  |
|   |      | 7.6.1      | Der Host- und Domainname             | 267  |
|   |      | 7.6.2      | Die Datei /etc/hosts                 | 268  |
|   |      | 7.6.3      | Die Datei /etc/services              | 269  |
|   |      | 7.6.4      | Auf den DNS-Server zugreifen         | 271  |
|   | 7.7  | Dynamis    | che IP-Adressen (DHCP)               | 273  |
|   |      | 7.7.1      | Protokollfragen                      | 274  |
|   |      | 7.7.2      | DHCP-Clients                         | 275  |
|   |      | 7.7.3      | DHCP-Server                          | 278  |
|   | 7.8  | Mehr IP-   | -Adressen für die Zukunft: IPv6      | 283  |
|   |      | 7.8.1      | Die IPv6-Adresse                     | 284  |
|   |      | 7.8.2      | Debian und IPv6                      | 285  |
|   |      | 7.8.3      | Probleme durch den Umstieg           | 286  |
|   |      | 7.8.4      | IPv6-Probleme abschalten             | 287  |
|   |      |            |                                      |      |
| 3 | Netz | informa    | tionen sammeln                       | 289  |
|   |      |            |                                      |      |
|   | 8.1  | Status de  | es Netzwerks: netstat                | 289  |
|   |      | 8.1.1      | Prozessverbindungen beobachten       | 289  |
|   |      | 8.1.2      | Netzwerkadapter anzeigen             | 291  |
|   |      | 8.1.3      | Routingtabellen analysieren          | 292  |
|   | 8.2  |            | verfolgen: traceroute                | 293  |
|   | 8.3  |            | ne Netzwerkschnüffler tcpdump        | 293  |
|   | 8.4  | _          | e Netzwerkschnüffler Wireshark       | 295  |
|   | 8.5  |            | nitparade mit iftop                  | 297  |
|   | 8.6  |            | kecho netcat                         | 299  |
|   | 8.7  | Netzwerl   | k abklappern: nmap                   | 300  |
|   |      |            |                                      |      |
|   | C    | dlagand    | le TCP/IP-Dienste                    | 303  |
| 9 | Grun | [0][222110 |                                      |      |
| 9 | Grun | ialegena   |                                      | 303  |
| 9 | 9.1  |            | d vom Super-Server inetd und xinetd  | 303  |
| 9 |      |            |                                      |      |

|    |                  | 9.1.2                                                                                                        | xinetd                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 305                                                                                            |
|----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 9.2              | Der Term                                                                                                     | ninaldienst Telnet                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 306                                                                                            |
|    | 9.3              | Sitzung v                                                                                                    | verschlüsseln: SSH                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 310                                                                                            |
|    |                  | 9.3.1                                                                                                        | Terminalsitzung mit dem ssh-Client                                                                                                                                                                                                                                                                                | 310                                                                                            |
|    |                  | 9.3.2                                                                                                        | Dateien sicher übertragen mit scp                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 312                                                                                            |
|    |                  | 9.3.3                                                                                                        | SSH-Server                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 314                                                                                            |
|    |                  | 9.3.4                                                                                                        | SSH und Windows                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 314                                                                                            |
|    |                  | 9.3.5                                                                                                        | Schlüsselgewalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 314                                                                                            |
|    |                  | 9.3.6                                                                                                        | Kopieren und Einloggen ohne Passwort                                                                                                                                                                                                                                                                              | 316                                                                                            |
|    |                  | 9.3.7                                                                                                        | Konfigurationsdateien                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 318                                                                                            |
|    |                  | 9.3.8                                                                                                        | Verzögerung beim Einloggen                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 319                                                                                            |
|    |                  | 9.3.9                                                                                                        | Tunnelbau: Andere Protokolle sichern                                                                                                                                                                                                                                                                              | 320                                                                                            |
|    | 9.4              | Vertraue                                                                                                     | nsvoll: Remote Shell                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 321                                                                                            |
|    |                  | 9.4.1                                                                                                        | Remote Copy (rcp)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 322                                                                                            |
|    |                  | 9.4.2                                                                                                        | Remote Login rlogin                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                |
|    |                  | 9.4.3                                                                                                        | Befehle ausführen mit rsh                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 323                                                                                            |
|    |                  | 9.4.4                                                                                                        | Passwortfrei arbeiten                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 323                                                                                            |
|    | 9.5              | Aspekte                                                                                                      | bei Terminalfernwartung                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 325                                                                                            |
|    |                  | 9.5.1                                                                                                        | Tod beim Ausloggen: nohup                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 325                                                                                            |
|    |                  | 9.5.2                                                                                                        | Parallele Schirme: screen                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 326                                                                                            |
|    |                  |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                |
|    |                  |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                |
| 10 | Sich             | erheit in                                                                                                    | ı Netzwerk                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 327                                                                                            |
| 10 | Sich             | erheit in                                                                                                    | ı Netzwerk                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 327                                                                                            |
| 10 | <b>Sich</b> 10.1 | erheit in<br>Firewall                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 327<br>327                                                                                     |
| 10 |                  |                                                                                                              | Wie funktioniert eine Firewall?                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                |
| 10 |                  | Firewall                                                                                                     | Wie funktioniert eine Firewall?                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 327                                                                                            |
| 10 |                  | Firewall<br>10.1.1                                                                                           | Wie funktioniert eine Firewall?                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 327<br>328                                                                                     |
| 10 |                  | Firewall<br>10.1.1<br>10.1.2                                                                                 | Wie funktioniert eine Firewall?                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 327<br>328<br>329                                                                              |
| 10 |                  | Firewall<br>10.1.1<br>10.1.2<br>10.1.3                                                                       | Wie funktioniert eine Firewall?                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 327<br>328<br>329<br>331                                                                       |
| 10 |                  | Firewall<br>10.1.1<br>10.1.2<br>10.1.3<br>10.1.4                                                             | Wie funktioniert eine Firewall?                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 327<br>328<br>329<br>331<br>333                                                                |
| 10 |                  | Firewall<br>10.1.1<br>10.1.2<br>10.1.3<br>10.1.4<br>10.1.5                                                   | Wie funktioniert eine Firewall? Beispielhafter Regelaufbau mit iptables Regeln verwalten Ziele bestimmen Pakete spezifizieren Spezialfälle Eigene Ketten bilden                                                                                                                                                   | 327<br>328<br>329<br>331<br>333<br>334<br>335<br>335                                           |
| 10 |                  | Firewall<br>10.1.1<br>10.1.2<br>10.1.3<br>10.1.4<br>10.1.5<br>10.1.6                                         | Wie funktioniert eine Firewall? Beispielhafter Regelaufbau mit iptables Regeln verwalten Ziele bestimmen Pakete spezifizieren Spezialfälle                                                                                                                                                                        | 327<br>328<br>329<br>331<br>333<br>334<br>335<br>335                                           |
| 10 | 10.1             | Firewall<br>10.1.1<br>10.1.2<br>10.1.3<br>10.1.4<br>10.1.5<br>10.1.6<br>10.1.7<br>10.1.8                     | Wie funktioniert eine Firewall? Beispielhafter Regelaufbau mit iptables Regeln verwalten Ziele bestimmen Pakete spezifizieren Spezialfälle Eigene Ketten bilden                                                                                                                                                   | 327<br>328<br>329<br>331<br>333<br>334<br>335<br>335<br>336                                    |
| 10 | 10.1             | Firewall<br>10.1.1<br>10.1.2<br>10.1.3<br>10.1.4<br>10.1.5<br>10.1.6<br>10.1.7<br>10.1.8<br>Masquer          | Wie funktioniert eine Firewall? Beispielhafter Regelaufbau mit iptables Regeln verwalten Ziele bestimmen Pakete spezifizieren Spezialfälle Eigene Ketten bilden Die Firewall automatisch starten                                                                                                                  | 327<br>328<br>329<br>331<br>333<br>334<br>335<br>335<br>336<br>337                             |
| 10 | 10.1             | Firewall<br>10.1.1<br>10.1.2<br>10.1.3<br>10.1.4<br>10.1.5<br>10.1.6<br>10.1.7<br>10.1.8<br>Masquer          | Wie funktioniert eine Firewall?  Beispielhafter Regelaufbau mit iptables  Regeln verwalten  Ziele bestimmen  Pakete spezifizieren  Spezialfälle  Eigene Ketten bilden  Die Firewall automatisch starten  ading mit NAT  Den Browser anpassen                                                                      | 327<br>328<br>329<br>331<br>333<br>334<br>335<br>335<br>336<br>337                             |
| 10 | 10.1             | Firewall<br>10.1.1<br>10.1.2<br>10.1.3<br>10.1.4<br>10.1.5<br>10.1.6<br>10.1.7<br>10.1.8<br>Masquer<br>Proxy | Wie funktioniert eine Firewall? Beispielhafter Regelaufbau mit iptables Regeln verwalten Ziele bestimmen Pakete spezifizieren Spezialfälle Eigene Ketten bilden Die Firewall automatisch starten ading mit NAT                                                                                                    | 327<br>328<br>329<br>331<br>333<br>334<br>335<br>335<br>336<br>337<br>339                      |
| 10 | 10.1             | Firewall 10.1.1 10.1.2 10.1.3 10.1.4 10.1.5 10.1.6 10.1.7 10.1.8 Masquer Proxy 10.3.1 10.3.2 10.3.3          | Wie funktioniert eine Firewall? Beispielhafter Regelaufbau mit iptables Regeln verwalten Ziele bestimmen Pakete spezifizieren Spezialfälle Eigene Ketten bilden Die Firewall automatisch starten ading mit NAT  Den Browser anpassen Der Proxy squid Transparenter Proxy                                          | 327<br>328<br>329<br>331<br>333<br>334<br>335<br>335<br>336<br>337<br>339<br>341               |
| 10 | 10.1             | Firewall 10.1.1 10.1.2 10.1.3 10.1.4 10.1.5 10.1.6 10.1.7 10.1.8 Masquer Proxy 10.3.1 10.3.2 10.3.3          | Wie funktioniert eine Firewall? Beispielhafter Regelaufbau mit iptables Regeln verwalten Ziele bestimmen Pakete spezifizieren Spezialfälle Eigene Ketten bilden Die Firewall automatisch starten ading mit NAT  Den Browser anpassen Der Proxy squid Transparenter Proxy e erkennen                               | 327<br>328<br>329<br>331<br>333<br>334<br>335<br>336<br>337<br>339<br>341<br>341               |
| 10 | 10.1             | Firewall 10.1.1 10.1.2 10.1.3 10.1.4 10.1.5 10.1.6 10.1.7 10.1.8 Masquer Proxy 10.3.1 10.3.2 10.3.3          | Wie funktioniert eine Firewall? Beispielhafter Regelaufbau mit iptables Regeln verwalten Ziele bestimmen Pakete spezifizieren Spezialfälle Eigene Ketten bilden Die Firewall automatisch starten ading mit NAT  Den Browser anpassen Der Proxy squid Transparenter Proxy e erkennen Schnüffeln am Netzwerk: Snort | 327<br>328<br>329<br>331<br>333<br>334<br>335<br>335<br>336<br>337<br>339<br>341<br>341<br>343 |
| 10 | 10.1             | Firewall 10.1.1 10.1.2 10.1.3 10.1.4 10.1.5 10.1.6 10.1.7 10.1.8 Masquer Proxy 10.3.1 10.3.2 10.3.3 Einbrüch | Wie funktioniert eine Firewall? Beispielhafter Regelaufbau mit iptables Regeln verwalten Ziele bestimmen Pakete spezifizieren Spezialfälle Eigene Ketten bilden Die Firewall automatisch starten ading mit NAT  Den Browser anpassen Der Proxy squid Transparenter Proxy e erkennen                               | 327<br>328<br>329<br>331<br>333<br>334<br>335<br>336<br>337<br>339<br>341<br>341<br>343<br>344 |

| 347                                   |
|---------------------------------------|
| 348                                   |
| 351                                   |
| el für Romantiker 352                 |
|                                       |
|                                       |
| chlüsseln 355                         |
| neln 356                              |
| ı 357                                 |
| ng 358                                |
| S 359                                 |
| 359                                   |
| g 361                                 |
|                                       |
|                                       |
|                                       |
| 363                                   |
| 365                                   |
| ontab 366                             |
| 367                                   |
|                                       |
|                                       |
| 369                                   |
|                                       |
| en 369                                |
| en                                    |
| en                                    |
| en                                    |
| en 369<br>370<br>372<br>372           |
| en 369<br>370<br>372<br>372<br>373    |
| en                                    |
| en 369 370 372 372 373 373 373 er 378 |
| en 369 370 372 372 373 373 373 er 378 |
| en                                    |
| en                                    |
| en 369                                |
| en                                    |
| en                                    |
| en                                    |
| en                                    |
|                                       |

|    |      | 12.6.1 Hardware-RAID                                    | 395 |
|----|------|---------------------------------------------------------|-----|
|    |      | 12.6.2 Software-RAID                                    | 396 |
|    | 12.7 | Windows-Dateisysteme                                    | 400 |
|    | 12.8 | Access Control Lists (ACL)                              | 405 |
|    | 12.9 | Der Bootmanager GRUB                                    | 408 |
|    |      | 12.9.1 Die aktuelle Version: GRUB2                      | 409 |
|    |      | 12.9.2 Der Vorgänger: GRUB1                             | 410 |
|    |      | 12.9.3 Bootprobleme                                     | 412 |
|    |      |                                                         |     |
| 13 | Benu | utzerverwaltung                                         | 415 |
|    | 13.1 | Der Administrator root                                  | 415 |
|    | 13.2 | Benutzerkonten                                          | 417 |
|    |      | 13.2.1 Aufbau der Datei /etc/passwd                     | 418 |
|    |      | 13.2.2 Verborgene Passwörter: shadow                    | 420 |
|    |      | 13.2.3 Vorlage für das Benutzerverzeichnis: /etc/skel . | 421 |
|    |      | 13.2.4 Benutzerpflege automatisieren                    | 421 |
|    |      | 13.2.5 Gruppen verwalten                                | 425 |
|    |      | 13.2.6 Netzgruppen: /etc/netgroup                       | 426 |
|    |      | 13.2.7 who und finger                                   | 427 |
|    |      | Kurzfristig den Benutzer wechseln: su                   | 428 |
|    | 13.4 | Administrationsaufgaben starten: sudo                   | 429 |
|    | 13.5 | Benutzer netzwerkweit verwalten                         | 431 |
|    |      | 13.5.1 Network Information Service: NIS                 | 431 |
|    |      | 13.5.2 Netzwerkweite Benutzer per LDAP                  | 437 |
|    | _    |                                                         | _   |
| 14 | Druc | ker                                                     | 447 |
|    | 14.1 | Protokolle im Netzwerkdruck                             | 447 |
|    | 14.2 | CUPS – Common UNIX Printing System                      | 449 |
|    |      | 14.2.1 Die Konfigurationsdateien                        | 449 |
|    |      | 14.2.2 CUPS vom Terminal verwalten                      | 451 |
|    |      |                                                         |     |
| 15 | Date | ensicherung                                             | 455 |
|    | 15.1 | Vorüberlegungen                                         | 455 |
|    |      | Systemsicherung                                         | 458 |
|    | 15.3 | Wohin mit der Datenflut?                                | 459 |
|    |      | 15.3.1 Das Bandlaufwerk                                 | 459 |
|    |      | 15.3.2 Externe Festplatten                              | 460 |

|    |       | 15.3.3     | Selbstgebranntes                                         | 460         |
|----|-------|------------|----------------------------------------------------------|-------------|
|    | 15.4  | Dateisys   | tem sichern: dump                                        | 461         |
|    | 15.5  |            | ungskünstler tar                                         | 464         |
|    | 15.6  | cpio       |                                                          | 466         |
|    | 15.7  | Medien     | kopieren: dd                                             | 468         |
|    |       |            |                                                          |             |
| 16 | Diag  | nose       |                                                          | 471         |
|    |       |            |                                                          |             |
|    | 16.1  |            | ernphase                                                 | 471         |
|    |       | 16.1.1     | Versionsinformationen: uname                             | 471         |
|    |       | 16.1.2     | Arbeitsspeicher und Festplattenreserven                  | 472         |
|    |       | 16.1.3     | Wie war der Start? dmesg                                 | 473         |
|    |       | 16.1.4     | Hardwaredetails: Ispci und Isusb                         | 474         |
|    | 16.2  | -          | og-Dämon und die Protokolldatei                          | 476         |
|    | 16.3  |            | mit großen Protokolldateien                              | 479         |
|    | 16.4  |            | erwaltung                                                | 483         |
|    |       | 16.4.1     | Prozesstabelle anzeigen: ps                              | 483         |
|    |       | 16.4.2     | Prozesshitparade: top                                    | 486         |
|    |       | 16.4.3     | Prozesskontrolle per Signal                              | 487         |
|    | 16.5  | Auslastu   | ng                                                       | 490         |
|    |       | 16.5.1     | Bootzeitpunkt und Systemlast: uptime                     | 490         |
|    |       | 16.5.2     | Belastungs-EKG mit vmstat                                | 490         |
|    |       | 16.5.3     | Prioritäten ändern: Nice                                 | 492         |
|    |       | 16.5.4     | Aktion »Freundliche Festplatte«: ionice                  | 494         |
|    | 16.6  | Offene D   | Dateien                                                  | 495         |
|    | 16.7  | Nagios: /  | Monitoring per Intranet                                  | 496         |
|    | 16.8  | Das Verz   | eichnis /proc                                            | 497         |
|    | 16.9  | Program    | mzusammenbrüche (Core-Dump)                              | 499         |
|    | 16.10 | Systemal   | osturz (Kernel-Panic)                                    | 500         |
|    |       | -          |                                                          |             |
| 17 | Das   | X Winda    | ow System                                                | 501         |
| 17 | Dus . | / VVIII a  | 3, 3, 3, 5, 5, 6, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 | <i>5</i> 01 |
|    | 17.1  | Installati | on und Start                                             | 502         |
|    |       | 17.1.1     | Desktop beim Booten starten                              | 503         |
|    |       | 17.1.2     | Sitzung von Hand starten                                 | 504         |
|    |       | 17.1.3     | Grafisches Einloggen: Der Display Manager                | 504         |
|    | 17.2  | Grafische  | es Einloggen über das Netz                               | 507         |
|    |       | 17.2.1     | Protokoll XDMCP                                          | 508         |
|    |       | 17.2.2     | XDMCP-Strategien                                         | 510         |
|    |       | 17.2.3     | Nacktes X-Terminal                                       | 510         |
|    |       | 17.2.4     | X-Terminal im Fenster                                    | 512         |

|    | 17.3 | Grafische  | Anwendungen über das Netzwerk steuern | 513      |
|----|------|------------|---------------------------------------|----------|
|    |      | 17.3.1     | X-Anwendung per SSH starten           | 513      |
|    |      | 17.3.2     | Die Umgebungsvariable DISPLAY         | 514      |
|    | 17.4 | Konfigura  | ation                                 | 515      |
|    |      | 17.4.1     | xorg.conf                             | 516      |
|    |      | 17.4.2     | Problemfälle                          | 518      |
|    |      |            |                                       |          |
| 18 | Date | iserver    |                                       | 521      |
| 10 | Date |            |                                       | <i>J</i> |
|    | 18.1 | SAMBA -    | - die Windows-Connection              | 521      |
|    |      | 18.1.1     | Installation                          | 523      |
|    |      | 18.1.2     | Verzeichnisse für alle                | 524      |
|    |      | 18.1.3     | Testwerkzeuge                         | 527      |
|    |      | 18.1.4     | Protokolldaten                        | 529      |
|    |      | 18.1.5     | Benutzer für SAMBA einrichten         | 530      |
|    |      | 18.1.6     | Benutzerbasierte Zugriffsrechte       | 531      |
|    |      | 18.1.7     | Benutzerverzeichnisse                 | 533      |
|    |      | 18.1.8     | Drucken mit SAMBA                     | 534      |
|    |      | 18.1.9     | SAMBA als Primary Domain Controller   | 538      |
|    |      | 18.1.10    | SAMBA als Mitglied in einer Domäne    | 544      |
|    |      | 18.1.11    | SAMBA-Konfiguration mit SWAT          | 546      |
|    | 18.2 | Clientzug  | riff auf SMB-Server                   | 551      |
|    |      | 18.2.1     | Zugriff per Konsole                   | 551      |
|    |      | 18.2.2     | GNOME als SAMBA-Client                | 554      |
|    |      | 18.2.3     | Mac OS X als SAMBA-Client             | 555      |
|    |      | 18.2.4     | Windows als SAMBA-Client              | 555      |
|    | 18.3 | NFS – Ne   | etwork File System                    | 559      |
|    |      | 18.3.1     | NFS-Server                            | 560      |
|    |      | 18.3.2     | NFS-Client                            | 563      |
|    |      | 18.3.3     | Sicherheitsprobleme mit NFSv3         | 565      |
|    |      | 18.3.4     | Änderungen bei NFSv4                  | 566      |
|    |      | 18.3.5     | Automatisches Mounten                 | 567      |
|    | 18.4 | File Trans | fer Protocol (FTP)                    | 571      |
|    |      | 18.4.1     | FTP-Clients und die FTP-Kommandos     | 571      |
|    |      | 18.4.2     | Der FTP-Server                        | 578      |
|    |      | 18.4.3     | Anonymer FTP-Server                   | 579      |
|    | 18.5 | Zentraler  | Datenabgleich                         | 581      |
|    |      | 18.5.1     | Versionsverwaltung mit Subversion     | 581      |
|    |      | 18.5.2     | Binärdatenabgleich mit rsync          | 587      |
|    |      |            |                                       |          |

| 19 | Date | nbanke    | n                                            | 591 |
|----|------|-----------|----------------------------------------------|-----|
|    | 19.1 | Tabellen  | Daten und Beziehungen                        | 592 |
|    | 19.2 |           | ne Einführung in SQL                         | 593 |
|    |      | 19.2.1    | Data Definition Language (DDL)               | 593 |
|    |      | 19.2.2    | Data Manipulation Language (DML)             | 599 |
|    | 19.3 | MySQL     |                                              | 602 |
|    |      | 19.3.1    | Installation und erste Schritte              | 602 |
|    |      | 19.3.2    | Benutzerverwaltung                           | 604 |
|    |      | 19.3.3    | Administrationstools                         | 605 |
|    |      | 19.3.4    | Datensicherung                               | 609 |
|    |      | 19.3.5    | Konfigurationsdateien                        | 609 |
|    | 19.4 | PostgreS  | QL                                           | 610 |
|    |      | 19.4.1    | Installation und erste Schritte              | 610 |
|    |      | 19.4.2    | Benutzer anlegen                             | 612 |
|    |      | 19.4.3    | Datensicherung                               | 613 |
|    |      | 19.4.4    | Zugriffskonfiguration                        | 614 |
|    |      |           |                                              |     |
| 20 | Web  | server .  |                                              | 617 |
|    | 20.1 | Der Apa   | che-Server                                   | 617 |
|    | 20.2 |           | ation                                        | 618 |
|    |      | 20.2.1    | Zergliederte Dateien                         | 618 |
|    |      | 20.2.2    | Websitekonfiguration                         | 620 |
|    |      | 20.2.3    | Laufzeitverhalten konfigurieren              | 624 |
|    |      | 20.2.4    | Protokollarisches                            | 626 |
|    |      | 20.2.5    | Private Verzeichnisadministration: .htaccess | 627 |
|    | 20.3 | Virtuelle | s Hosting                                    | 630 |
|    | 20.4 |           | auf das Protokoll HTTP                       | 632 |
|    | 20.5 | Gesicher  | te Übertragung                               | 634 |
|    | 20.6 | CGI: Der  | Server schlägt zurück                        | 636 |
|    | 20.7 | Dynamis   | che Websites mit PHP                         | 638 |
|    |      | 20.7.1    | Installation des PHP-Moduls                  | 638 |
|    |      | 20.7.2    | Die grundlegenden Sprachelemente             | 638 |
|    |      | 20.7.3    | Auswertung von Formularen                    | 641 |
|    |      | 20.7.4    | Dateizugriffe mit PHP                        | 643 |
|    |      | 20.7.5    | Kommunikation mit Datenbanken                | 644 |
|    | 20.8 |           | ven für dynamische Websites                  | 647 |
|    |      | 20.8.1    | Servlets und Java Server Pages: Tomcat       | 647 |
|    |      | 20.8.2    | Ruby on Rails                                | 648 |
|    |      | 20.8.3    | Der Client hilft mit: JavaScript             | 649 |

| 21 | Dom  | ain Nam                             | ne System                                  | 651 |
|----|------|-------------------------------------|--------------------------------------------|-----|
|    | 21.1 | DNS-Ser                             | ver einrichten                             | 652 |
|    |      | 21.1.1                              | Überblick über die Konfigurationsdateien   | 652 |
|    |      | 21.1.2                              | Konfiguration testen                       | 657 |
|    | 21.2 | Mailserve                           | er der Domäne definieren                   | 659 |
|    | 21.3 | Master u                            | nd Slave                                   | 659 |
|    | 21.4 | Balance und Lastverteilung          |                                            | 661 |
|    | 21.5 | Syntax in den Konfigurationsdateien |                                            | 662 |
|    |      | 21.5.1                              | Die Datei named.conf                       | 662 |
|    |      | 21.5.2                              | Die Zonendatei                             | 667 |
|    | 21.6 | Einrichte                           | n von DNS-Clients                          | 671 |
|    |      | 21.6.1                              | GNOME als DNS-Client                       | 671 |
|    |      | 21.6.2                              | Mac OS X als DNS-Client                    | 672 |
|    |      | 21.6.3                              | Windows als DNS-Client                     | 673 |
|    |      |                                     |                                            |     |
| 22 | Der  | Mailserv                            | er                                         | 675 |
|    | 22.1 | Ühersich                            | t und Rückblick                            | 675 |
|    | 22.1 | 22.1.1                              | Von der lokalen Nachricht zur Internetmail | 675 |
|    |      | 22.1.2                              | Vertraulichkeiten                          | 676 |
|    |      | 22.1.3                              | Massenposthaltung                          | 677 |
|    | 22.2 |                                     | lfragen                                    | 677 |
|    |      | 22.2.1                              | POP3                                       | 678 |
|    |      | 22.2.2                              | IMAP                                       | 681 |
|    |      | 22.2.3                              | SMTP                                       | 682 |
|    |      | 22.2.4                              | Mailserver und Domain                      | 683 |
|    | 22.3 | Die Erbs                            | chaft der UNIX-Mail                        | 684 |
|    |      | 22.3.1                              | Uralt-Client mail                          | 684 |
|    |      | 22.3.2                              | Mailablage Mbox oder Maildir               | 685 |
|    |      | 22.3.3                              | Benutzerzuordnung mit aliases              | 686 |
|    | 22.4 | Standard                            | MTA Exim                                   | 686 |
|    |      | 22.4.1                              | Mitgelieferte Informationen                | 687 |
|    |      | 22.4.2                              | Grundkonfiguration                         | 688 |
|    |      | 22.4.3                              | Fehlerprotokolle                           | 692 |
|    |      | 22.4.4                              | Konfigurationsdateien und Makros           | 693 |
|    |      | 22.4.5                              | Verschlüsselt zur Post                     | 694 |
|    |      | 22.4.6                              | Wer ist denn da?                           | 695 |
|    |      | 22.4.7                              | Direktaufruf von Exim                      | 698 |
|    | 22.5 | Der Kam                             | pf gegen das Böse                          | 699 |
|    |      | 22.5.1                              | Spamassassin gegen Werbung                 | 699 |

|     |          | 22.5.2 Virenschutz                         | 701 |
|-----|----------|--------------------------------------------|-----|
|     | 22.6     | POP3 und IMAP-Server Courier               | 702 |
|     |          | 22.6.1 POP3-Server                         | 702 |
|     |          | 22.6.2 IMAP-Server                         | 703 |
|     |          | 22.6.3 Benutzerverwaltung                  | 704 |
|     | 22.7     | Post sammeln: Fetchmail                    | 706 |
|     | 22.8     | Postfix, die weitverbreitete Alternative   | 707 |
|     |          | 22.8.1 Installation                        | 708 |
|     |          | 22.8.2 Konfiguration                       | 708 |
|     |          | 22.8.3 Mbox und Maildir                    | 710 |
|     |          | 22.8.4 Lookup-Tabellen                     | 711 |
|     |          | 22.8.5 Warteschlangen                      | 712 |
|     |          | 22.8.6 Virtuelle Domänen                   | 712 |
|     |          |                                            |     |
| 23  | Virtu    | ielle Domänen und Maschinen                | 715 |
|     | VIIICO   |                                            |     |
|     | 23.1     | Virtuelle Domänen für Service Provider     | 715 |
|     | 23.2     | VirtualBox und der PC im Fenster           | 717 |
|     | 23.3     | OpenVZ und der geteilte Kernel             | 720 |
|     | 23.4     | KVM und die Prozessoren                    | 723 |
|     |          | 23.4.1 Konfiguration                       | 726 |
|     |          | 23.4.2 Virtuelle Maschine auf Wanderschaft | 727 |
|     |          |                                            |     |
| TFI | 1 111- 1 | Workshops                                  |     |
| _   |          |                                            |     |
| 24  | Benı     | ıtzer und Passwörter                       | 731 |
|     | 24.1     | Benutzer manuell anlegen                   | 731 |
|     | 24.1     | _                                          | 733 |
|     | 27.2     | ober die sienemen von rassworten           | 755 |
|     |          |                                            |     |
| 25  | Fest     | plattenerweiterung                         | 735 |
|     | 25.1     | Eine neue Festplatte vorbereiten           | 735 |
|     |          | Ein Dateisystem für die Benutzerdaten      | 740 |
|     |          | •                                          |     |
|     | 25.5     | Eine neue Festplatte verteilen             | 741 |
| 26- | Don      | Zugang wiederherstellen                    | 745 |
| 26  | Den      | zugang wiedernerstellen                    | 743 |
|     | 26.1     | Bootproblem lösen                          | 745 |
|     | 26.2     | Master Boot Record sichern                 | 748 |
|     |          |                                            |     |

|    | 26.3                         | Passwort vergessen                                                                                                                                                                                                                             | 748                                                  |
|----|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 27 | Vers                         | chlüsselte Dateisysteme                                                                                                                                                                                                                        | 751                                                  |
|    | 27.1<br>27.2                 | Bei der Installation einrichten<br>Externe Festplatten verschlüsseln                                                                                                                                                                           | 752<br>754                                           |
| 28 | Date                         | ensicherungsthemen                                                                                                                                                                                                                             | 757                                                  |
|    | 28.1<br>28.2<br>28.3<br>28.4 | Inkrementelle Datensicherung mit tar                                                                                                                                                                                                           | 757<br>759<br>764<br>766                             |
| 29 | Stro                         | mausfall verhindern                                                                                                                                                                                                                            | 771                                                  |
|    | 29.1<br>29.2                 | Klein und handlich: apcupsd  Network UPS Tools                                                                                                                                                                                                 | 771<br>773                                           |
|    | 27.2                         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      |
| 30 |                              | werkrouting                                                                                                                                                                                                                                    | 777                                                  |
| 30 |                              |                                                                                                                                                                                                                                                | 777<br>782<br>784<br>785<br>786<br>787<br>787<br>789 |
| 30 | Netz<br>30.1<br>30.2<br>30.3 | Ins Internet per DynDNS Statisches Routing 30.2.1 Routerkonfiguration 30.2.2 Paket auf Reisen Ein Notebook als UMTS-Router 30.3.1 UMTS-Modem in Betrieb nehmen 30.3.2 Verbindung zum Internet herstellen 30.3.3 Die Verbindung veröffentlichen | 777<br>782<br>784<br>785<br>786<br>787<br>787<br>789 |

| 32 | Druc                                 | ker administrieren                                                                                                                                                                                                               | 801                                                                   |
|----|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|    | 32.1<br>32.2                         | Einkaufen gehen  CUPS-Server konfigurieren                                                                                                                                                                                       | 801<br>803<br>803                                                     |
|    | 32.3                                 | 32.2.2 CUPS in GNOME verwalten                                                                                                                                                                                                   | 805<br>806<br>806<br>807                                              |
|    | 32.4                                 | 32.3.3 Windows druckt                                                                                                                                                                                                            | 809<br>810                                                            |
| 33 | SAM                                  | BA – Netzwerkplatten für alle                                                                                                                                                                                                    | 813                                                                   |
|    | 33.1                                 | Ein simpler Server ohne Zugriffskontrolle                                                                                                                                                                                        | 813<br>814<br>816                                                     |
|    | 33.2                                 | 33.1.3 SAMBA starten                                                                                                                                                                                                             | <ul><li>817</li><li>817</li><li>818</li><li>822</li><li>822</li></ul> |
| 34 | Intra                                | net und Webapplikationen                                                                                                                                                                                                         | 825                                                                   |
|    | 34.1<br>34.2<br>34.3<br>34.4<br>34.5 | Superkurzeinstieg in HTML  LED-Vorwiderstand mit JavaScript  Interaktive Website mit CGI  Ein einfacher Besucherzähler in PHP  Der Kundenstamm per LAMP im Intranet  34.5.1 Datenbank MySQL einsetzen  34.5.2 PHP-Programmierung | 825<br>830<br>832<br>836<br>838<br>839<br>842                         |
| 25 | E_ \( \Lambda \)                     | ail-Varianten                                                                                                                                                                                                                    | 847                                                                   |
| 35 |                                      |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                       |
|    | 35.1<br>35.2                         | E-Mails lokal verteilen                                                                                                                                                                                                          | 847<br>850<br>850<br>854<br>855<br>857                                |

|       |                                      | 35.2.5<br>35.2.6 | Dienstleister für das lokale Netzwerk<br>Zugriff auf die E-Mails vom Arbeitsplatz aus | 858<br>859 |
|-------|--------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|       | 35.3                                 | Mailsyste        | em auf PostgreSQL-Basis                                                               | 860        |
|       |                                      | 35.3.1           | PostgreSQL                                                                            | 860        |
|       |                                      | 35.3.2           | Courier IMAP-Server                                                                   | 863        |
|       |                                      | 35.3.3           | Konfiguration von MTA Exim                                                            | 864        |
|       |                                      |                  |                                                                                       |            |
| 36    | Schu                                 | lcompu           | ter und Arbeitsplatzrechner                                                           | 869        |
|       | 36.1 Der anonyme Arbeitsplatzrechner |                  |                                                                                       |            |
|       |                                      | 36.1.1           | /home auf dem USB-Stick                                                               | 870        |
|       |                                      | 36.1.2           | Benutzerverzeichnis-Template                                                          | 875        |
|       | 36.2                                 | Benutzer         | verzeichnis im Netzwerk                                                               | 876        |
|       |                                      | 36.2.1           | Benutzerverzeichnisse automatisch einbinden .                                         | 878        |
|       |                                      | 36.2.2           | Anpassungen für NFSv4                                                                 | 878        |
|       |                                      | 36.2.3           | Benutzerverwaltung                                                                    | 879        |
|       | 36.3                                 | Applikat         | ionsserver und Thin Client                                                            | 881        |
|       |                                      | 36.3.1           | Den Zentralrechner einrichten                                                         | 882        |
|       |                                      | 36.3.2           | X-Terminal von GDM starten                                                            | 884        |
|       |                                      | 36.3.3           | Ein reines X-Terminal                                                                 | 884        |
|       | 36.4                                 | Festplatt        | e kopieren: eine für alle                                                             | 886        |
|       |                                      | 36.4.1           | Vorbereitungen und Problemzonen                                                       | 887        |
|       |                                      | 36.4.2           | Kopierumgebung                                                                        | 888        |
|       |                                      | 36.4.3           | Sonderfall Oberflächenkopie mit dd                                                    | 888        |
|       |                                      | 36.4.4           | Partitionieren und Einhängen                                                          | 889        |
|       |                                      | 36.4.5           | Kopieren mit tar                                                                      | 890        |
|       |                                      | 36.4.6           | GRUB installieren                                                                     | 891        |
|       |                                      |                  |                                                                                       |            |
| 37    | Grou                                 | ıpware           |                                                                                       | 893        |
|       | 37.1                                 | eGroupw          | vare ist raus                                                                         | 893        |
|       | 37.2                                 | •                |                                                                                       |            |
|       | 37.3                                 | Kolab            |                                                                                       | 896        |
|       |                                      |                  |                                                                                       |            |
| Glos  | ssar                                 |                  |                                                                                       | 901        |
| Index |                                      |                  |                                                                                       | 911        |
|       |                                      |                  |                                                                                       |            |

Bevor Sie sich mit allen möglichen Hintergründen, Befehlen und Workshops beschäftigen, ist es vielleicht besser, erst einmal Fakten zu schaffen und einen Debian-Server einzurichten.

# 1 Installation eines Debian-Servers

Falls Sie noch nie ein Debian-System installiert haben, sollten Sie nicht in Panik geraten. Heutzutage ist die Installation eines Debian-Systems keine Zauberei. Wenn Sie fertig sind, haben Sie ein System zur Verfügung, mit dem Sie alles das, was im weiteren Buch beschrieben wird, nachvollziehen können

Der erste Schritt

# 1.1 Von 0 auf 100 zum Server

Beschreiben wir zunächst, was das Ziel dieser Installation ist.

### Zielvorstellung

Es soll ein Standard-PC als Debian-Server eingerichtet werden. Verwenden Sie dazu ruhig einen älteren PC, in dem sich eine leere Festplatte befindet oder eine, auf der alle Daten gelöscht werden können. Da wir eine Installation über das Internet machen, ist ein Breitbandzugang erforderlich. Neben dem Basissystem erhält der Server eine grafische Oberfläche. Datenbanken, Webserver und andere Dienste werden bei Bedarf nachinstalliert und bei der Grundinstallation nicht angewählt.

Sie können neben Debian auch noch andere Betriebssysteme auf einer Festplatte installieren, die Sie beim Booten auswählen und dann starten. Es ist auch möglich, ein bereits installiertes Windows-System zu erhalten, in der Größe zu reduzieren und zusätzlich ein Debian-System zu installieren. Dies alles ist allerdings bei einem Server wenig sinnvoll, schließlich läuft ein Server meist durchgängig und wird nicht immer wieder neu gestartet.

Reiner Debian-Server

Für Ihre ersten Experimente sollten Sie einen Standard-PC verwenden, gern ein wenig älter, aber bitte nicht so alt, dass Ihre jüngeren Kollegen

Einfacher PC

staunen, was einst einmal als Computer verkauft wurde. Je alltäglicher die Hardware ist, desto unproblematischer verläuft die Installation.

Virtueller Server

Sollten Sie keinen PC für Ihre Experimente zur Verfügung haben, können Sie für Ihre Experimente eine Virtualisierungssoftware wie VirtualBox<sup>1</sup> einsetzen.

#### Installationsmedium 1.1.1

Buch-DVD

Mit diesem Buch wird eine DVD mitgeliefert, die für die Installation eines Debian-Servers geeignet ist. Wenn Sie diese verwenden wollen, können Sie den Rest des Abschnitts überblättern und gleich in Abschnitt 1.1.2 ab Seite 32 weiterlesen. Die beigefügte DVD ist bootfähig und enthält die aktuelle Version Debian Squeeze. Sollten Sie mehr Pakete benötigen, als auf der DVD vorhanden sind, werden diese automatisch aus dem Internet nachgeladen.

Komplett-DVDs

Sie können einen kompletten Satz Debian-DVDs verwenden, um Debian zu installieren. Damit sind Sie bei der Installation unabhängig von einer Breitbandanbindung des Zielrechners. Solche DVDs können Sie bei diversen Händlern kaufen. Eine Übersicht der Anbieter finden Sie auf der Website von Debian http://www.debian.de.

Nachladen aus dem Internet Wenn Sie eine schnelle Internetverbindung haben, können Sie diese auch herunterladen, wie Sie gleich sehen werden. Da aber nicht jeder die Software von acht DVDs auf seinen PC laden will, ist es auch möglich, nur mit einem Teil zu arbeiten. Die DVDs sind so organisiert, dass auf der ersten DVD die meistverwendete Software zu finden ist. Seltener benötigte Software erscheint auf einer späteren DVD. Bei der Installation erhalten Sie die Gelegenheit, dem System alle Medien bekannt zu machen. Installieren Sie später eine Software nach, erkennt Debian, ob sie auf einer der Medien ist, und fordert sie gegebenenfalls an. Alle anderen Softwarepakete beschafft das System aus dem Repository im Internet.

### Medien aus dem Internet beschaffen

Debian im Internet

Sie können die Installationsmedien auch direkt aus dem Internet herunterladen. Unter der URL http://www.debian.de können Sie zwischen dem kompletten DVD-Satz oder der schlanken Netinstall-CD auswählen. Diese enthält nur das Nötigste, was zum Start der Installation erforderlich ist. Alle Installationsdaten kommen frisch aus dem Internet. Die Website von

<sup>1</sup> VirtualBox siehe in Abschnitt 23.2 ab Seite 717 und http://www.virtualbox.org

Debian ist aber auch grundsätzlich ein guter Startpunkt auf der Suche nach Informationen, Dokumentationen und Foren.



Abbildung 1.1 Website von Debian

Über den Punkt Debian besorgen gelangen Sie auf die Website zum Download der Installationsmedien.

# **Images**

Sofern Sie also keine Installations-DVD besitzen oder verwenden wollen, laden Sie hier eine Netinstall-CD herunter. Diese CD ist recht klein und längst nicht vollständig gefüllt. Sie dient nur als »Sprungbrett«, um für den Computer eine Internetverbindung aufzubauen, über die er dann seine eigentlichen Pakete installiert.

CD-ISO-Images

Netinstall

Unter den Links der Hauptseite (siehe Abbildung 1.1) finden Sie unter dem Titel Debian besorgen den Stichpunkt Netzwerk-Installation. Diesen wählen Sie an. Auf der Folgeseite finden Sie Links mit verschiedenen Architekturen unter dem Titel Kleine CDs. Sie befinden sich nun auf der Website http://www.debian.de/distrib/netinst.

#### Architektur

Für die »Stable«-Version finden Sie eine Auswahl an unterstützten Computer-Architekturen. Diese Architekturen werden vor allem durch den Prozessor bestimmt, um den herum sie aufgebaut sind. Beispielsweise finden Sie einen Sparc-Prozessor in den UNIX-Maschinen von Sun und den PowerPC in den AIX-Maschinen von IBM.

Architektur

amd64 armel kfreebsd-i386 kfreebsd-amd64 i386 ia64 mips mipsel powerpc sparc

32 oder 64 Bit

Bei einem PC funktioniert die Architektur »i386« in jedem Fall. Hat Ihr PC 64 Bit, können Sie auch »amd64« verwenden. Heutzutage werden nur noch 64-Bit-Rechner verkauft. Ob Sie einen Intel- oder AMD-Prozessor eingebaut haben, ist bei der Entscheidung unerheblich. Intel hatte die ersten 32-Bit-Prozessoren, und AMD war schneller bei 64 Bit. So ergaben sich die Namen. Der Hauptunterschied liegt in der Größe des Hauptspeichers. Ein 32-Bit-Prozessor kann architekturbedingt maximal 4 GB verwalten. Sollten Sie mittelfristig mehr Speicher benötigen, sollten Sie die 64-Bit-Version verwenden. Die Geschwindigkeitsvorteile einer 64-Bit-CPU sind nur bei Programmen spürbar, die im großen Umfang Fließkommaberechnungen durchführen. Bei manchen Anbietern von Fremdsoftware kann es passieren, dass nur eine 32-Bit-Version verfügbar ist.

Image-Datei

Klicken Sie die gewünschte Architektur mit der rechten Maustaste an, und speichern Sie die dahinterliegende Image-Datei auf Ihrem Rechner. Ein Image ist eine Datei, die die Oberfläche eines Datenträgers enthält. Die meisten Brennprogramme sind in der Lage, aus diesen Images eine CD oder DVD zu brennen. Ich werde darauf noch zurückkommen.

# Alternative Download-Verfahren

Sie können das Image direkt herunterladen. Dazu werden die Protokolle FTP<sup>2</sup> (File Transfer Protocol) oder HTTP (Hypertext Transfer Protocol) verwendet. Allerdings sind vor allem die vollständigen DVD-Images derart groß, dass diese Techniken nicht besonders ideal sind. Der Browser kann nämlich eine einmal unterbrochene Übertragung nicht an derselben Stelle wieder aufsetzen. Bei einer Verbindungsstörung müssen Sie die Datei komplett neu übertragen. Das kostet unnötig Zeit, und der Debian-Server wird sinnlos zusätzlich belastet.

### Jigsaw Download

Nur Neuheiten nachladen Statt FTP und HTTP bietet Debian den Download per Jigsaw Download an, der kürzer als »jigdo« bezeichnet wird. Die Grundidee liegt darin, dass sich auf den verschiedenen Installationsmedien viele Dateien ständig wiederholen. Warum sollte also jede Datei mehrfach auf dem Server herumliegen? Stattdessen sammelt der jigdo-Manager die benötigten Dateien des Images vom Server ein, transportiert sie zum Anwender und erzeugt dort aus den Dateien ein Image. Besonders interessant wird der

<sup>2</sup> FTP siehe Abschnitt 18.4 ab Seite 571

Jigsaw Download, wenn Sie bereits ein Image besitzen und es nur aktualisieren möchten. In diesem Fall werden nur die Dateien ausgetauscht, die sich verändert haben.

Für die Verwaltung dieser Dateien gibt es das Programm jigdo. Wenn Sie bereits ein laufendes Debian- oder Ubuntu-System zur Verfügung haben, können Sie jigdo mit dem folgenden Befehl installieren:

jigdo

```
debian # apt-get install jigdo-file
```

Für alle anderen Systeme finden Sie Unterstützung auf der folgenden Website:

http://www.atterer.net/jigdo

Nun wählen Sie auf der Debian-Website die jigdo-Dateien aus, die für Ihre Architektur passen und laden sie herunter. Für jedes Image gibt es zwei Dateien. Eine endet auf jigdo, die andere auf template. Nehmen wir an, Sie wollten die erste DVD der nächsten Testversion von Debian für 64-Bit-Systeme herunterladen. Dann enden die passenden Dateien auf amd64-DVD-1.jigdo und amd64-DVD-1.template.

jigdo-Datei

Sie starten nun das Programm mit dem Aufruf:

```
debian $ jigdo-lite debian-6.x-amd64-DVD-1.jigdo
```

Bei der Rückfrage Files to scan geben Sie einfach die Return-Taste ein. Das Programm fragt nun nach dem Mirror-Server. Wenn Sie jigdo auf einem Ubuntu-Rechner starten, kann es sein, dass das Programm sogar einen Ubuntu-Server vorschlägt. Stattdessen geben Sie allerdings Folgendes ein:

Serverwahl

http://ftp.de.debian.org/debian

Wenn Sie nicht in Deutschland sind, verwenden Sie statt des »de« das Kürzel Ihres Landes. Das Programm sucht automatisch einen Server in Ihrer Nähe. Das Programm lädt nun eigenständig die benötigten Pakete und setzt sie zu einem Image zusammen. Wenn alles heruntergeladen ist, wird das Ergebnis gegen die Prüfsumme getestet, um zu gewährleisten, dass keine Lesefehler aufgetreten sind.

Lokale Server

### Verteilter Download per Bittorrent

Das Bittorrent-Verfahren ist besonders geeignet, große Dateien zu verteilen. Das Prinzip beruht darauf, dass jeder Client auch gleichzeitig zum Server für die bereits heruntergeladenen Teile der Datei wird. Damit die Verteilung möglichst optimal wird, wird die Datei quasi streifenweise Entlastung der Server

zerteilt, und die Streifen werden in zufälliger Reihenfolge geladen. Es entsteht aus allen Interessierten einer Datei ein Verbund, der sich gegenseitig Teile der Datei anbietet. Damit wird der Server entlastet, und die Übertragungsgeschwindigkeit steigt.

Unterbrechbar

Aber auch für Teilnehmer mit geringer Bandbreite ist das Verfahren von Vorteil. So kann der Download jederzeit unterbrochen und später wieder aufgenommen werden. Es ist sogar möglich, die Download-Rate während des Tages so weit zu drosseln, dass der parallele Download beim Surfen nicht stört, und nachts die volle Bandbreite anzufordern.

Software

Statt der ISO-Datei wird eine Torrent-Datei heruntergeladen, die von dem Bittorrent-Programm verwendet wird. Bei den gängigen Linux-Varianten ist ein Bittorrent-Programm standardmäßig an Bord. Sie finden aber einen Bittorrent-Client für jede Plattform unter folgender URL:

http://www.bittorrent.com

# Image-Datei brennen

Sollten Sie die Installation mit einer VirtualBox<sup>3</sup> ausführen wollen, können Sie die Image-Datei direkt als virtuelles CD-Laufwerk angeben. Sie müssen dann kein Medium brennen.

Brennerei

Der erste Teil wäre nun geschafft. Sie besitzen nun das Image einer CD als Datei. Nun müssen Sie aus der Image-Datei eine CD brennen. Falls Sie bereits ein Linux-System verwenden, klicken Sie die Image-Datei mit der rechten Maustaste an. Dort wird zum Brennen das Programm »Brasero« oder »k3b« angeboten, je nachdem, ob Sie GNOME oder KDE als Desktop einsetzen. Auch unter Windows führt ein Rechtsklick mit der Maus zum Ziel. Im Menü erscheint oben Datenträgerabbild brennen, das Sie zu einem Dialog führt, der die Image-Datei auf einen CD-Rohling bannen kann. Auf dem Macintosh klicken Sie die Image-Datei an und wählen im Menü Ablage den Punkt debian...Iso auf CD/DVD brennen.

# 1.1.2 Booten der Installations-CD

Bootreihenfolge

Für die Installation müssen Sie von der Installations-CD booten. Bei manchen Computern reicht es, die CD beim Start einzulegen. In vielen Fällen wird der Rechner allerdings vorzugsweise von der Festplatte booten. Die Suche nach einer bootfähigen CD verzögert den Rechnerstart, doch sie wird ja nur bei der Installation von Systemen, also eher selten, benötigt.

<sup>3</sup> VirtualBox siehe Seite 717

Bei vielen Rechnern taucht der Hinweis auf, dass Sie ein Bootmedium auswählen können. Häufig muss dazu direkt nach dem Einschalten die Taste  $(\overline{F12})$  oder  $(\overline{F10})$  verwendet werden.

Bootmenü

Sollten Sie damit keinen Erfolg haben, können Sie im BIOS die Reihenfolge der Bootmedien so ändern, dass die CD bevorzugt wird. Auf den meisten Rechnern gelangen Sie über die Tasten (F2) oder (Entf) ins BIOS. Da es verschiedene BIOS-Hersteller gibt, müssen Sie selbst nach dem Stichwort »Bootreihenfolge« suchen. Die Tasten zur Bedienung sowie kurze Hilfstexte finden Sie entweder unten oder am rechten Rand des Bildschirms.

**BIOS-Einstellung** 

Berücksichtigen Sie, dass Sie im BIOS noch keinen deutschen Tastaturtreiber geladen haben. Die Tastenbelegung entspricht der amerikanischen Tastatur. Dort sind neben einigen Sonderzeichen auch die Tasten (2) und (1) vertauscht. Werden Sie also nach Y oder N gefragt, müssen Sie für die positive Antwort vermutlich die Taste (2) drücken.

US-Tastenbelegung

# 1.1.3 Die Installation beginnt

Wenn das Installationsmedium korrekt gestartet wurde, sollten Sie diesen Begrüßungsbildschirm vor sich sehen.

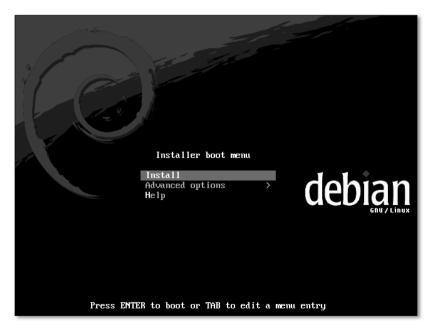

Abbildung 1.2 Installationsbeginn

Tastatur

Die Bedienung der Menüs ist sehr einheitlich. Mit der Return-Taste wird der Dialog bestätigt. Die Leertaste aktiviert einen Schalter, wenn sich der Cursor gerade darauf befindet. Die Elemente können mit den Pfeiltasten für oben und unten gewählt werden. Wenn in besonderen Situationen, wie beispielsweise in einer virtuellen Maschine, keine Cursor-Tasten zur Verfügung stehen, können auch die Tastenkombinationen (strg) + (s

# Wahl der grafischen Oberfläche

Auswahl

Vor dem eigentlichen Start der Installation können Sie die später verwendete grafische Oberfläche auswählen. Falls Sie also eine andere Oberfläche als GNOME verwenden möchten, ist es das Einfachste, diese vor dem eigentlichen Start der Installation auszuwählen. Dazu rufen Sie Advanced Options auf. Hier finden Sie den Punkt Alternative desktop environments. An dieser Stelle können Sie zwischen GNOME KDE, LXDE oder Xfce wählen.

GUI nicht notwendig ...

Wenn Sie Debian als Server einsetzen wollen, benötigen Sie keine grafische Oberfläche. Sie können alles von der Konsole aus administrieren. Auch eine Fernwartung über ssh stellt kein Problem dar.

... aber hilfreich

Auf der anderen Seite sind die Ressourcen für eine grafische Oberfläche nicht mehr so knapp, dass es notwendig wäre, darauf zu verzichten. Einige Bereiche wie die Druckeradministration oder Benutzereinrichtung ist per Mausklick schneller, einfacher und auch übersichtlicher zu machen. Vor allem können Sie bei einer grafischen Oberfläche mehrere Terminalfenster nebeneinander öffnen. Während Sie in dem einen Fenster Ihre Einstellungen machen, können Sie auf dem anderen Fenster die Protokolldateien beobachten.

**GNOME** 

GNOME ist die Standardoberfläche bei Debian. Sie ist sehr einfach zu handhaben und bietet einige Administrationswerkzeuge, unter anderem Synaptic. Es ermöglicht die Softwarepaket-Installation auf sehr übersichtliche Weise. Sie finden dieses Programm im Menü System • Systemverwaltung. Weitere Informationen dazu finden Sie in Abschnitt 1.2.1 ab Seite 44.

KDE

KDE ist die Alternative im Desktopbereich. Die Unterschiede zu GNOME aufzuführen ist etwa so sinnvoll wie die Beschreibung der Unterschiede zweier Bundesligavereine. Beide Oberflächen haben ihre Fans und werden keine Argumente für die andere gelten lassen. Sie können KDE aber

auch als Alternative nachinstallieren und bei jedem Einloggen entscheiden, wem Sie heute den Vorzug geben.

```
apt-get install kde
```

Sie werden dabei allerdings feststellen, dass KDE komplett auf Englisch eingestellt ist. Um dies zu ändern, installieren Sie die deutsche Lokalisierung.

```
apt-get install kde-l10n-de
```

LXDE ist ein ressourcensparender Desktop, der ideal sein dürfte, wenn die grafische Oberfläche vor allem dazu dienen soll, mehrere Terminalsitzungen in Fenstern nebeneinanderstellen zu können.

LXDE

Auch Xfce gilt als ressourcenschonender Desktop. Er kann vor allem GNOME und KDE-Programme sehr gut integrieren.

**Xfce** 

Dieser Abschnitt beschreibt die Installation eines Debian-Systems anhand einer Experten-Installation. Sollten Sie lieber die normale Installation verwenden, wird auch sie in dieser Form ablaufen. Allerdings wird Debian Sie nicht so oft nach Ihrer persönlichen Meinung fragen. Charakterstarke Menschen können das ertragen. Beim Lesen sollten Sie sich einfach nicht wundern, wenn Ihnen bei Ihrer Installation nicht jede Frage begegnet.

Expertenbeschreibung

# Region

Mit der Return-Taste werden die Fragedialoge gestartet, die erkunden, wie Ihr zukünftiges Debian-System aussehen soll. Als Erstes wird die Sprache abgefragt. Da Sie dieses Buch offensichtlich gut lesen können, wird Deutsch keine schlechte Wahl sein. Die Amerikaner haben mit der Aussprache von »Deutsch« so ihre Schwierigkeiten. Also finden Sie hier den Begriff »German«. Im nächsten Schritt wird der Standort geklärt. Hier haben Sie eine reiche Auswahl von Belgien bis zur Schweiz. Die Tastaturbelegung kann unabhängig von Sprache und Standort gewählt werden.

Regionales

# Netzwerkumgebung

Im nächsten Schritt wird die Netzwerkhardware untersucht und in der Regel auch auf Anhieb erkannt. Anschließend wird das Netzwerk eingerichtet. Sofern im Netzwerk ein DHCP-Server<sup>4</sup> läuft, der Neuzugängen einen Weg ins Internet weist, können Sie diesem getrost die Netzwerkeinrichtung überlassen. Selbst wenn Sie bislang nicht wussten, dass Sie

Automatik mit DHCP

<sup>4</sup> DHCP siehe Abschnitt 7.7 Seite 273

so etwas besitzen, kann es sein, dass ein solcher Server existiert, wenn Sie beispielsweise einen DSL-Router verwenden, um ins Internet zu gelangen.

Manuelle Einrichtung Sollten Sie keinen DHCP-Server haben, benötigen Sie die IP-Adresse des Rechners, des Gateways und des DNS-Servers. Selbst wenn Sie einen DHCP-Server im Netz haben, gibt es gute Gründe, auf dessen Unterstützung zu verzichten. Schließlich soll ein Server nicht jeden Tag eine andere IP-Adresse haben. Bei der automatischen Installation wird aber bei Vorhandensein eines DHCP-Servers keine manuelle Einstellung angeboten. Um sie zu erzwingen, können Sie beim Start der Installation das Ethernetkabel herausziehen. So wird die DHCP-Konfiguration verlässlich scheitern. Natürlich müssen Sie den Stecker nach Eingabe der Adressen dann wieder einstecken.

Beispielkonfiguration Bei einer manuellen Installation geben Sie die Netzwerkparameter an. Für die IP-Adresse verwenden Sie beispielsweise 192.168.1.12. Die Netzmaske setzen Sie beispielsweise auf 255.255.255.0. Das Standard-Gateway und der DNS-Server könnten beispielsweise beide mit 192.168.1.1 angegeben werden, wenn dies die Adresse des Routers ist. Abschließend werden Sie noch einmal gefragt, ob alles korrekt eingegeben wurde.

Hostname

Sie werden gefragt, wie der Name des Rechners lauten soll. Dieser Name wird Hostname genannt; er unterscheidet ihn von den anderen Computern in Ihrem Netzwerk. Geben Sie dem Rechner einen markanten Namen. Im nächsten Dialog werden Sie nach dem Domainnamen gefragt. Dies ist etwas vereinfacht der Name des Netzwerks, in dem sich Ihr Server tummelt. Im Buch verwende ich dafür *willemer.edu*. Benutzen Sie einen eigenen Namen Ihrer Wahl. Er sollte möglichst nicht bereits im Internet vorkommen, sofern Sie nicht genau wissen, was Sie tun. Wenn Sie Ihre Domäne beispielsweise *google.de* nennen, wird es Ihnen schwerfallen, die gleichnamige Suchmaschine im Internet zu erreichen.

# 1.1.4 Die Festplatte partitionieren

Manuell oder geführt?

Nun steht die Partitionierung der Festplatte an. Hier werden Optionen mit LVM (Logical Volume Manager) angeboten, die an anderer Stelle in diesem Buch behandelt werden.<sup>5</sup> Ansonsten steht die Möglichkeit, die Partitionierung von Hand durchzuführen oder die vollständige Festplatte

<sup>5</sup> Zum Thema LVM finden Sie in Abschnitt 12.3.4 ab Seite 378 weitere Informationen.

zu verwenden und sich dabei der Führung von Debian anzuvertrauen. Sie stoßen dabei auf folgende Auswahl:

- ► GEFÜHRT VERWENDE VOLLSTÄNDIGE FESTPLATTE
- ► GEFÜHRT GESAMTE PLATTE VERWENDEN UND LVM EINRICHTEN
- ► GEFÜHRT GESAMTE PLATTE MIT VERSCHLÜSSELTEM LVM
- MANUELL

#### Geführt

Sie dürfen die gewünschte Festplatte auswählen. In den meisten Computern ist nur eine eingebaut. So entstehen immerhin keine nagenden Zweifel, welche gemeint sein könnte. Nun werden drei Möglichkeiten angeboten. Sie können eine große Partition verwenden. Dies ist für Anfänger empfehlenswert und wird auch von uns gewählt. Wenn Sie die Partitionierung anders einrichten wollen, finden Sie in Abschnitt 12.3 ab Seite 372 eine ausführlichere Erläuterung zum Thema. Die Installationsroutine richtet zwei Partitionen ein: eine große Datenpartition für System- und Nutzerdateien und eine Swap-Partition. Nach einer weiteren Rückfrage werden die Partitionen angelegt, und das Grundsystem wird eingerichtet.

Gesamte Festplatte geführt

#### Manuell

Wählen Sie statt der geführten Partitionierung den Punkt MANUELL, landen Sie in einem Dialog, in dem Sie neben einigen weiteren Menüpunkten eine Liste der Festplatten und deren Partitionen finden.

Wenn Sie die komplette Festplatte auswählen, erhalten Sie die Möglichkeit, eine neue Partitionstabelle anzulegen und damit alle vorhandenen Partitionen zu löschen.

Neue Partitionstabelle

In der Partitionstabelle kann ein Bereich als freier Speicher angegeben sein. Wenn Sie diesen anwählen, erhalten Sie die Möglichkeit, eine neue Partition anzulegen. Sie geben an, welche Größe die Partition haben soll. Der Dialog zeigt Ihnen daraufhin die maximal zur Verfügung stehende Größe an. Sie werden gefragt, ob es sich um eine primäre oder logische Partition handeln soll. Solange Sie nicht mehr als vier Partitionen benötigen, können Sie alle als primäre Partitionen einrichten.

Freier Speicher

Debian bemerkt, dass Sie nicht den gesamten freien Platz verwenden und fragt, ob Sie die Partition am Anfang oder am Ende der Platte ausrichten wollen. Nachdem Sie hier Anfang angegeben haben, erreichen Sie einen

Typ und Einhängepunkt Dialog, in dem Sie angeben müssen, welchen Dateisystemtyp Sie auf dieser Partition nutzen wollen. Für ein Debiansystem empfehlen sich die Dateisystemtypen »ext3« und »ext4«. Hier ist »ext3« das altbewährte System und »ext4« dessen Nachfolger. Dann müssen Sie den Einhängepunkt angeben, und hier sollten Sie einen einsamen Schrägstrich verwenden. Über den Punkt Anlegen der Partition beenden schreiben Sie diese Partition in die Partitionstabelle.

Partition bearbeiten Wenn Sie eine vorhandene Partition anwählen, können Sie diese »benutzen«. Das bedeutet, dass Sie den Typ des Dateisystems angeben und die Stelle, an der die Partition im Verzeichnisbaum eingehängt wird. Beispielsweise könnten Sie auf der Partition ein ext3-Dateisystem anlegen und diese als Wurzelverzeichnis (/) verwenden. Darüber hinaus geben Sie an, ob die Partition neu formatiert werden soll. Dies sollten Sie nur dann unterlassen, wenn Sie gute Gründe haben, warum Sie die Dateien auf der Partition noch benötigen. Sie können die Partition nachträglich in ihrer Größe verändern oder aber die Partition komplett löschen.

Swap

Für die Swap-Partition wiederholen Sie das Anlegen der Partition mit leichten Variationen. Wieder wechseln Sie auf Freier Speicher. Sie erstellen wieder eine neue Partition. Diesmal können Sie bei der Frage nach der Größe alles nehmen. Wieder wird es eine primäre Partition.

Im Folgedialog wählen Sie als Benutzung Auslagerungsspeicher (Swap). Einen Einhängepunkt brauchen Sie hier nicht anzugeben. Sie wählen Anlegen der Partition beenden.

Abschluss

Sie schließen die Partitionierung ab und übernehmen die Änderungen. Sie müssen ein weiteres Mal bestätigen, dass die Änderungen auf die Festplatte geschrieben werden sollen. Nun, da die Zielpartition fertig ist, werden die auf dem Installationsmedium vorhandenen Dateien auf die Festplatte kopiert und installiert.

# 1.1.5 Benutzer einrichten

Passwort root

Ein Benutzer existiert auf jedem Debian-System, und das ist der Administrator, der immer den Benutzernamen root trägt. Für diesen wird ein Passwort benötigt. Da root alles darf, sollte das Passwort nicht allzu trivial sein. Nach der Eingabe wird das Passwort ein zweites Mal angefordert, damit Tippfehler ausgeschlossen werden.

Einfach merken, schwer zu knacken Ein gutes Passwort sollte nicht in einem Lexikon stehen, kein Name sein und nicht zu wenig Buchstaben enthalten. Vielfach wird sogar empfohlen, dazwischen eine Zahl oder ein Sonderzeichen einzufügen. Und natürlich dürfen Sie es nicht aufschreiben. Schon gar nicht auf einen dieser gelben Klebezettel, die anschließend am Monitorrand befestigt werden. Das tut nämlich jeder! Ein kleiner Kniff hilft hier. Denken Sie sich einen Satz aus, der Ihnen Freude bereitet und den Sie sich leicht merken können. Beispielsweise: »Ich bin ein toller Hecht und der Stolz der ganzen Firma«. Nun nehmen Sie die Anfangsbuchstaben: IbetHudSdgF. Das sieht schon ganz toll aus. Wenn Sie nun an einem 24. Geburtstag haben, fügen Sie an der vierten Stelle eine 2 ein: Ibe2tHudSdgF. Auf dieses Passwort kommt kein Mensch, und Sie freuen sich jedes Mal, wenn Sie es eintippen.

Das Administrationskonto darf niemals für normale Aktivitäten verwendet werden. Dazu hat der Administrator immer ein zusätzliches, »ziviles« Konto. Für dieses fordert das Installationsprogramm anschließend die Informationen an. Es beginnt mit dem vollen Namen des Benutzers. Anschließend wird aus dem Vornamen ein Benutzername gebildet, den Sie allerdings ändern können. Der Benutzername ist der, mit dem Sie sich am System anmelden. Abschließend wird auch für diesen Benutzer ein Passwort eingegeben und durch erneute Eingabe bestätigt.

Normalo

## 1.1.6 Pakete installieren

Auch wenn Sie von den vollständigen Installationsmedien installieren, sollten Sie einen Debian-Paket-Server für Ihren Computer einstellen. Hier bekommen Sie Updates und Upgrades her. Das ist vor allem im Falle von Sicherheitslücken wichtig. Die Debian-Server weisen sich gegenüber Ihrem System mit Zertifikaten aus. Dadurch wird gewährleistet, dass Ihnen nicht schädliche Software untergeschoben wird. Von diesen Servern erhalten Sie auch die Softwarepakete, die Sie später nachinstallieren. Solange Sie Ihre Software dort beziehen, riskieren Sie nicht, dass Ihnen Fremde böse Software unterschieben.

Repository-Server

Damit die Pakete für den Downlaod nicht sinnlos um die halbe Welt segeln, sollen Sie das Land eingeben, aus dem die Pakete heruntergeladen werden sollen. Anschließend erscheint eine Liste der Spiegelserver aus diesem Land. Wählen Sie einen beliebigen Server aus.

Regionale Server

Die Pakete werden über das Protokoll HTTP geladen. Falls der zu installierende Rechner nur über einen Proxy<sup>6</sup> ins Internet kommt, müssen Sie nun die Proxydaten eingeben. Sie erfahren Sie vom Netzwerkadministrator. Sofern Ihr Netzwerkadministrator nichts vorschreibt, lassen Sie das Feld am besten leer.

Proxy

<sup>6</sup> Proxy siehe Abschnitt 10.3 Seite 339

Nachfragen

Es werden Ihnen nun ein paar Fragen gestellt, bei denen Sie einfach die Vorgaben belassen können. Eine Rückfrage betrifft die Dienste, die nun gestartet werden sollen. Es ist »cron« aufgeführt. Mit Weiter kommen Sie zum nächsten Schritt. Sie werden jetzt aufgefordert zu bestätigen, dass die Laufwerk-Geräte-IDs umbenannt werden. Sie werden gefragt, ob Sie an der Paketverwendungserfassung teilnehmen würden. Damit versucht das Debian-Team zu ermitteln, welche Pakete oft installiert werden. Diese Informationen beeinflussen die Verteilung der Pakete auf die DVDs.

Schließlich werden Sie gefragt, welche Software installiert werden soll. Sie bekommen folgende Liste angeboten:

- GRAFISCHE DESKTOP-UMGEBUNG
- ▶ Web-Server
- DRUCK-SERVER
- ▶ DNS-Server
- ▶ DATEI-SERVER
- ▶ MAIL-SERVER
- ► SQL-DATENBANK
- SSH-Server
- ► LAPTOP
- ► STANDARD-SYSTEMWERKZEUGE

# Hauptpakete wählen

Vorgewählt ist der erste und der letzte Punkt. Wenn Sie eine grafische Oberfläche wollen, lassen Sie den Punkt angewählt. Wenn Sie ihn abwählen, ist die Installation deutlich schneller. Sie müssen dann allerdings den Server komplett über die Tastatur warten.

Entscheidungen

Die Entscheidungen sind nicht endgültig. Sie können alle Pakete auch nachträglich installieren. Durch die spätere Auswahl können Sie die Pakete sehr viel genauer auswählen. Für den Anfang würde ich Ihnen durchaus zu einer grafischen Desktopumgebung raten. Auf die Standard-Systemwerkzeuge sollten Sie keinesfalls verzichten. Wenn Sie ein Notebook verwenden, sollten Sie auch das Laptop-Paket wählen, und ein SSH-Server sollte eingerichtet werden, wenn Sie Ihren Server über das Netzwerk warten wollen.

Bootloader

Nach einiger Zeit des Ladens und Installierens wird GRUB, der Bootloader, installiert. Prinzipiell kann er sowohl in der Partition als auch im

MBR (Master Boot Record) installiert werden. Um das System starten zu können, muss GRUB in den MBR. Die Anfragen sind etwas verwirrend, da man zuerst fortfahren muss, ohne den Bootloader zu installieren, um ihn dann doch im MBR einrichten zu können. Das Thema Bootloader wird in Abschnitt 12.9 ab Seite 408 behandelt.

Nun ist die Installation beendet, und das System startet neu. Sie können sich nun anmelden, den Rechner erkunden und den Beispielen im Buch folgen. Wenn Sie den Rechner wieder ausschalten wollen, melden Sie sich als root an und fahren dann das System mit dem Befehl halt herunter. Sollten Sie eine grafische Oberfläche installiert haben, finden Sie im Menü System den Menüpunkt zum Herunterfahren des Systems.

Abschluss

# 1.2 Softwarepakete nachinstallieren

Nachdem ein Debian-Server installiert wurde, ist er bereits mit der Grundausstattung an Software versorgt. Wenn Sie weitere Software benötigen, können Sie diese über die gleichen Server nachinstallieren, von denen Sie auch Ihr Debian-System bekommen haben. Auch wenn es Updates gibt, werden sie über diese Server geliefert. Debian hat im Laufe der Jahre ein ausgeklügeltes System geschaffen, um die Installation von Software stabil und sicher zu gestalten. Die herausragenden Fähigkeiten dieses Systems umfassen vor allem folgende Punkte:

- ▶ Der Anwender kann sich mit entsprechenden Werkzeugen einen Überblick über die Software verschaffen und nach Programmen suchen, die seine Probleme lösen.
- ▶ Die Softwarepakete können aus verschiedenen Quellen geladen werden. Es können sowohl beliebig viele Server im Internet als auch CDs, DVDs oder lokale Repositorys genutzt werden. Dies alles ist für den Anwender unsichtbar. Er erhält einfach die Software, die zusammenpasst und auf dem aktuellsten Stand ist.
- ► Es ist möglich, einen kompletten Release-Wechsel ohne Eingriff des Anwenders herbeizuführen.
- ▶ Die Programmpakete stammen aus gesicherter Quelle. Es wird nur dann von einem Server Software bezogen, wenn er sich mit seiner Signatur ausweist.

Die Installation von Programmen ist nicht ganz so trivial, wie es dem Anwender scheint. Beispielsweise wird das Programm Kaffeine, mit dem Abhängigkeiten

man prima fernsehen kann, in einer GNOME-Umgebung nicht so richtig glücklich, da es für den Desktop KDE geschrieben wurde und dessen Bibliotheken benötigt. Wenn Sie nun die Version von Kaffeine auftreiben, die unter KDE 3.5 vorbildlich lief und einfach zu bedienen war, so würde sie auf einem aktuellen KDE 4.x nicht laufen, weil sich die Bibliotheken inzwischen verändert haben.

Rekursive Installation So enthält das Programmpaket für Kaffeine das Programm selbst sowie die wichtigsten Konfigurationsdateien und einen Verweis auf die KDE-Bibliotheken, die es zum Laufen benötigt. Diese Verweise enthalten auch die benötigte Versionsnummer der Bibliotheke. Soll das Kaffeine-Paket installiert werden, wird geprüft, ob die passenden Bibliotheken bereits installiert sind. Sind diese nicht vorhanden, werden auch sie nachgeladen und installiert. Auch die Pakete, die von den Bibliotheken benötigt werden, werden wiederum automatisch in die Installation integriert, sodass es passieren kann, dass das Einrichten eines einzigen Programms eine ganze Reihe von Paketen nach sich zieht. All dies leistet das Debian-Installationssystem in vorbildlicher Weise.

Top Down

Das Debian-Paket-System ist komplex und daher nicht ganz einfach zu verstehen. Damit Sie möglichst schnell einen Einstieg in den Umgang mit Debian-Paketen gewinnen, beginne ich mit der Beschreibung der grafischen Werkzeuge. Diese ermöglichen eine schnelle Übersicht und macht das Erfassen leichter. Durch die Netzwerkfähigkeit des X-Protokolls ist es möglich, die Anwendungen fernzusteuern, wie es in Abschnitt 1.2.1 gezeigt wird. Als Administrator ist es aber auch wichtig, mit den zugrunde liegenden Programmen auf der Konsole umgehen zu können. In manchen Fällen müssen Sie über eine einfache ssh-Verbindung fernwarten. Wenn Sie dann nur einen Windows-Rechner zur Verfügung haben, nützt Ihnen die Netzwerkfähigkeit von X nicht viel, da Windows sie nicht beherrscht.

# 1.2.1 Grafisch installieren

Die grafische Oberfläche GNOME stellt mehrere Werkzeuge zur Verfügung, um mit der Debian-Paketverwaltung arbeiten zu können. KDE bietet eigene Werkzeuge mit Adept. Aber Sie können Synaptic oder das Software-Center auch aufrufen, wenn Sie KDE als Desktop verwenden.

#### Software-Center

Anwendergerecht

Die einfachste Methode, an Software zu gelangen, stellt das Software-Center dar. Dieses erreichen Sie über das Menü System • Systemverwaltung • Software-Center. Hier ist die Software so angeordnet, dass ein durchschnittlicher Anwender die Software finden wird, die er für seine Anwendungen benötigt. Die Programme sind nach Themen geordnet. Der Anwender klickt sich durch die Kategorien, bis er das Programm gefunden hat, das er installieren will.



Abbildung 1.3 GNOME Software-Center

Wenn der Anwender beispielsweise ein Programm für das Homebanking sucht, kann er die Sparte Büro anklicken und findet dort das Programm HomeBank. Für jedes Programm gibt es eine eigene Seite, die einen Bildschirmabzug und eine kurze Beschreibung enthält, wie in Abbildung 1.4 zu sehen.

Homebanking-Beispiel

Wenn der Anwender nun den Button Installieren – Kostenlos anklickt, wird er nach dem root-Passwort gefragt. Das ist erforderlich, da Softwareinstallation zu den Aufgaben des Administrators gehört. Ohne dessen Befugnis darf Software nicht installiert, gelöscht oder geändert werden. Das dient als Schutz, damit keine Schadsoftware eingerichtet werden kann.

Installation

Anschließend wird das Programm heruntergeladen, eingerichtet und steht sofort unter dem Menü Anwendungen • Büro • HomeBank zur Verfügung.

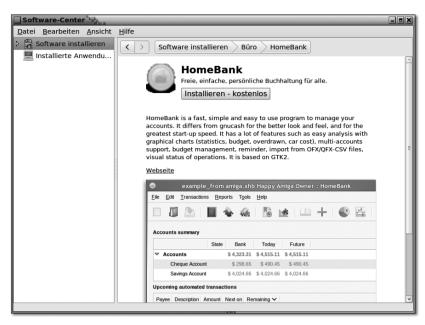

Abbildung 1.4 Software-Center Programmbeschreibung

# Synaptic

Während sich das Software-Center eher an den reinen Anwender richtet, ist Synaptic mehr das Allround-Tool mit vielen Möglichkeiten. Das Programm Synaptic finden Sie über das Menü System • Systemverwaltung • Synaptic-Paketverwaltung. Anschließend werden Sie nach dem Administratorpasswort gefragt.

Fernwartung

Auch wenn Sie an einem anderen PC sitzen, können Sie Synaptic aufrufen. Voraussetzung ist allerdings, dass Sie einen Linux-Computer verwenden, der ein X Window System installiert hat. In diesem Fall rufen Sie den Zielrechner, der im Beispiel *debian* heißt, per ssh<sup>7</sup> mit der Option -X für eine Umleitung des Displays auf.

```
linux $ ssh -X debian
arnold@debian's password:
```

Last login: Fri Aug 27 03:40:33 2010 from hape.local arnold@debian:~\$

root-Rechte

Dort rufen Sie nun das Programm synaptic auf. Das Fenster wird auf dem Bildschirm Ihres Arbeitsplatzrechners erscheinen, da der Standard-Display ja über die SSH-Verbindung umgeleitet wird. Da Synaptic aller-

<sup>7</sup> siehe Abschnitt 9.3 Seite 310

dings root-Rechte benötigt, rufen Sie es über das Programm gksu auf, das Sie zunächst nach dem root-Passwort des Rechners debian fragen wird.

arnold@debian:~\$ gksu synaptic

Das Programm erscheint nun auf Ihrem Arbeitsplatz und lässt sich genau so bedienen, als würde es hier laufen. Tatsächlich arbeitet aber nur die grafische Oberfläche hier. Alle Aktionen werden auf dem Rechner debian ausgeführt.

GUI hier, Aktion da

Das Programm Synaptic hat ein gegliedertes Hauptfenster, wie in Abbildung 1.5 zu sehen ist. Rechts oben steht eine Liste der Softwarepakete. In dem Feld darunter findet sich eine Beschreibung des angewählten Pakets. Links oben befindet sich eine Reihe von Auswahlfeldern, mit denen beispielsweise bestimmte Themen selektiert werden können. Der Inhalt dieser Liste wird durch die Buttons bestimmt, die nach Sektionen, dem Status und anderen Filtern auswählen können.

Hauptfenster



Abbildung 1.5 Synaptic

In der oberen Leiste befindet sich der Button Suche. Wie der Name bereits erahnen lässt, können Sie damit einen Dialog starten, in dem Sie Stichworte eingeben, die das Paket spezifizieren. Nach der Eingabe reduziert sich die Liste auf diejenigen Pakete, die alle angegebenen Stichwörter im Namen oder in der Beschreibung enthalten.

Software suchen

Zur Installation anwählen Wenn in der Liste ein Paket erscheint, das Ihren Vorstellungen entspricht, können Sie es anklicken. Im Fensterbereich rechts unten erscheint eine Beschreibung. Wollen Sie das Paket installieren, klicken Sie den Eintrag in der Liste mit der rechten Maustaste an oder klicken in das Kästchen links neben dem Eintrag. Es erscheint ein Menü, das den Punkt Zum Installieren vormerken enthält. Sobald Sie diesen angewählt haben, erscheint gegebenfalls ein Dialog, der Sie informiert, falls weitere Pakete vorgemerkt werden müssen, um das ausgewählte Paket zu installieren. Wenn Sie diesen Dialog bestätigen, erhält das Kästchen einen kleinen Pfeil, und der Button Anwenden in der Hauptleiste wird aktivierbar. Sie können nun weitersuchen und weitere Pakete zur Installation vormerken oder beispielsweise installierte Pakete löschen.

Entfernen

Pakete, die ein grünes Kästchen besitzen, sind bereits installiert. Wenn Sie dieses Kästchen anklicken, sind in dem daraufhin erscheinenden Menü Punkte zum Entfernen des Pakets freigeschaltet. Sie können allerdings auch das Paket erneut installieren.

Änderungen

Sobald Sie den Button Anwenden anklicken, erscheint ein Dialog, der Sie über den Umfang der gewünschten Installationen oder Deinstallationen aufklärt. Sobald Sie diesen mit Anwenden bestätigen, startet die eigentliche Installation. Ein Verlaufsbalken zeigt den Download. Dann wird die Konfiguration gemeldet. In deren Verlauf kann es passieren, dass Sie nach bestimmten für die Installation erforderlichen Informationen gefragt werden. Anschließend erscheint wieder das Hauptfenster von Synaptic.

## 1.2.2 Grafisch aktualisieren

Aufruf

Die grafischen Oberflächen bieten auch ein Werkzeug, mit dem die Updates durchgeführt werden können. Unter GNOME findet man es unter dem Menüpunkt System • Systemverwaltung • Aktualisierungsverwaltung. In der Grundeinstellung startet es sogar automatisch und meldet die vorliegenden Paketaktualisierungen.

Kandidaten

In der oberen Liste werden alle Pakete angezeigt, für die Aktualisierungen vorliegen. Dabei sind diese untergliedert in sicherheitskritische Updates und solche, die Programmfehler beseitigen oder Erweiterungen mitbringen. Sie können auch einzelne Pakete von der Aktualisierung ausschließen. Dabei werden abhängige Pakete automatisch ausgeschlossen.

Prüfen

Mit dem Button Prüfen können Sie die Liste der Aktualisierungen noch einmal laden. Durch Klicken auf den Button Aktualisierungen installeren startet die Installation.

Wenn Sie ein Paket mit der Maus anwählen, können Sie im unteren Fenster die Liste der Änderungen des Pakets sehen. Dies ermöglicht eine Abschätzung, wie eilig die Aktualisierung des Pakets ist. Detailinformationen



Abbildung 1.6 Aktualisierungsverwaltung

## 1.2.3 Aufgabe per Tasksel wählen

Das Programm Tasksel kennen Sie bereits von der Installation. Es eignet sich vor allem dazu, mehrere Programmpakete auf einmal zu installieren und damit die Hauptaufgaben des Computers festzulegen.

Grobauswahl

Sie wählen damit vor, ob der Computer mit einer grafischen Oberfläche versehen ist oder ob es sich um einen Laptop handelt. Ansonsten können Sie verschiedene Serverarten vorgeben.

Menü

Wenn Sie den Punkt Manuelle Paketauswahl auswählen, wird das Pro-Rufe Aptitude gramm Aptitude aufgerufen.





Abbildung 1.7 Tasksel

## 1.2.4 Aptitude installiert

Paketauswahl

Das Programm Aptitude ist eine Terminallösung für den Umgang mit den Softwarepaketen. Seine besondere Fähigkeit gegenüber dem Aufruf der anderen APT-Konsolenprogramme ist die erleichterte Auswahl von Softwarepaketen, wie es beispielsweise Synaptic beherrscht. Gegenüber Letzterem benötigt es keine grafische Umgebung und kann darum per SSH gestartet werden und auch noch auf sehr schlanken Umgebungen eingesetzt werden.

Bildschirmaufteilung Der Bildschirm ist zweigeteilt. In der oberen Liste sehen Sie die Kategorien für die Installationen. Sie können mit dem weiß hinterlegten Balken über eine Kategorie fahren und sie mit der Return-Taste auswählen. Darunter finden Sie weitere Untergliederungen, bis Sie auf die einzelnen Pakete stoßen. Im unteren Bereich des Bildschirms werden die Pakete, Kategorien und Aktivitäten näher beschrieben.

Menü

In der obersten Zeile finden Sie ein Menü, das Sie über die Tastenkombination (Strg) + (T) erreichen. Die wichtigsten Tastenkürzel werden allerdings bereits in der zweiten Zeile angezeigt. Mit dem Kommando q können Sie das Programm verlassen.

```
Aktionen Rückgängig Paket Auflöser Suchen Optionen Ansichten
C-T: Menü ?: Hilfe q: Beenden u: Update g: Download/Inst./Entf. von Paketen
                    #Kaputt: 3
aptitude 0.6.3
                                Werde 4.862kB mehr belegen
                                                                DL-Größe: 1.211
  - Aktualisierbare Pakete (342)
   Neue Pakete (2416)
   Installierte Pakete (1197)
   Nicht installierte Pakete (24896)
 -- Virtuelle Pakete (3655)
 -- Tasks (657)
Eine neuere Version dieser Pakete ist verfügbar.
Diese Gruppe enthält 342 Pakete.
[1(1)/...] Schlage 3 Beibehaltungen vor
e: Prüfen !: Anwenden .: Nächste
```

Abbildung 1.8 Aptitude

Das Kommando u sorgt dafür, die Paketverzeichnisse zu aktualisieren, und entspricht dem Befehl apt-get update. Sie können dies auch über das Menü Aktionen • Paketliste aktualisieren erreichen.

Aktualisierung

Mit dem Schrägstrich können Sie per Stichwort nach Programmpaketen suchen. Bei der Eingabe jeder Taste wird die Liste der Pakete kleiner.

Suchen

Die Pakete werden mit bestimmten Kommandos dahingehend markiert, ob sie installiert +, deinstalliert - oder komplett gelöscht \_ werden sollen. Dazu wandern Sie mithilfe der Pfeiltasten und der Return-Taste durch die Kategorien und verwenden die in der Tabelle 1.1 aufgeführten Kommandos, um die Pakete zu markieren. Weitere Befehle finden Sie unter dem Menü Paket. Auf der rechten Seite jedes Menüpunkts finden Sie auch ein Tastenkürzel für die jeweilige Funktion.

Paketauswahl markieren

| Kommando        | Wirkung                       |
|-----------------|-------------------------------|
| + (Plus)        | Paket installieren            |
| - (Minus)       | Paket deinstallieren          |
| _ (Unterstrich) | Paket komplett deinstallieren |

Tabelle 1.1 Markierungskommandos für Pakete

Wenn Sie mit der Auswahl fertig sind, rufen Sie über das Menü (Strg) + (T) den Punkt Aktionen • Installieren/Entfernen von Paketen auf. Sie können auch das Kommando g verwenden. Achten Sie darauf, dass Sie das kleine »g« verwenden und dass Sie sich dabei in der Hauptebe-

Markierungen ausführen ne befinden. Daraufhin wird das Programm kurzzeitig verlassen, und es erscheinen die Meldungen der apt-get-Aufrufe, die das Programm generiert hat. Das Programm bittet um die Eingabe der Return-Taste und kehrt dann wieder zu aptitude zurück.

## 1.2.5 Auf apt-get getippt

Einzelbefehle

Der Befehl apt-get eignet sich ideal dazu, einzelne Kommandos abzusetzen, um Programmpakete zu installieren, zu entfernen oder Updates anzustoßen. Direkt auf das Kommando apt-get folgt ein Befehl, der angibt, welche Aktion benötigt wird.

## Installation: apt-get install

apt-get install

In diesem Buch werden Sie am häufigsten auf die Befehlskombination apt-get install stoßen, wenn darauf hingewiesen wird, welche Pakete für welche Aufgaben benötigt werden. Durch den Aufruf von apt-get mit dem Parameter install und dem Paketnamen wird die Installation ausgelöst. Der Befehl zeigt an, welche Pakete aufgrund von Abhängigkeiten hinzuinstalliert werden müssen. Es wird gemeldet, wie viele Daten heruntergeladen werden müssen und welchen Platz das zu installierende Paket auf der Festplatte einnehmen wird. Anschließend bekommen Sie noch einmal die Möglichkeit, die Installation abzubrechen oder zu bestätigen.

## Aufruf von apt-get install

apt-get install <Paketname> [ <Paketname> ] \*

Die Installation des Apache-Servers gelingt mit dem Aufruf

debian # apt-get install apache2

apt-get gibt die eigentliche Installation an dpkg weiter. Falls dieser aber Softwarepakete vermisst, sucht apt-get zunächst die Pakete zusammen und lässt dann dpkg die Pakete in der richtigen Reihenfolge installieren.

#### Pakete entfernen

Das Programm apt-get kann auch für die Deinstallation eines Softwarepakets sorgen. Dabei prüft es, welche anderen Pakete von dem zu entsorgenden Paket betroffen sind, und schlägt diese ebenfalls zur Deinstallation vor. Die Entfernung kennt allerdings drei Intensitäten. Der Befehl remove entfernt die Softwaredateien von der Festplatte, belässt aber die Konfiguration. Auf diese Weise bleiben die bisherigen Einstellungen erhalten, sollte die Software später wieder installiert werden.

apt-get remove

## Aufruf von apt-get remove

apt-get remove <Paketname> [ <Paketname> ] \*

Soll auch die bisherige Konfiguration entfernt werden, weil nicht beabsichtigt ist, das Paket noch einmal zu installieren, oder weil Sie eben bewusst die bisherige Konfiguration loswerden möchten, dann ist der Befehl purge der richtige Befehl.

apt-get purge

## Aufruf von apt-get purge

apt-get purge <Paketname> [ <Paketname> ] \*

In beiden Fällen liegt allerdings das Softwarepaket, aus dem die Software installiert wurde, noch auf dem Rechner. Es ist jedoch nicht entpackt. Wenn Sie das Paket also erneut installieren, wird kein neuer Download veranlasst, weil aus dem lokalen Archiv-Cache installiert werden kann. Im Verzeichnis /var/cache/apt/archives findet sich noch die Debian-Paket-Datei.

Soll mit dem Softwarepaket auch der Archiv-Cache aufgeräumt werden, apt-get clean so verwenden Sie den Befehl clean.

## Aufruf von apt-get clean

apt-get clean < Paketname > [ < Paketname > ] \*

Sollten Pakete liegen bleiben, die nicht mehr benötigt werden, erkennt das System auch dieses. Bei den Installationsaufrufen werden Sie darauf aufmerksam gemacht, dass Sie sie mit dem Befehl apt-get autoremove bereinigen können. Der Befehl benötigt keine Parameter.

apt-get autoremove

#### Aufruf von apt-get autoremove

apt-get autoremove

Bestätigung

Bevor das große Aufräumen stattfindet, werden Sie allerdings noch einmal auf den Umfang der Arbeiten hingewiesen und erhalten eine Chance, alles wieder abzublasen.

```
debian # apt-get autoremove
Paketlisten werden gelesen... Fertig
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut
Status-Informationen einlesen... Fertig
Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
   dvgrab freiOr-plugins gnome-audio gnome-pilot gnome-pi...
   libasound2-plugins libavahi-core6 libboost-regex1.42.0...
   ...
0 aktualisiert, 0 neu installiert, 54 zu entfernen
und 338 nicht aktualisiert.
Nach dieser Operation werden 79,8MB Plattenplatz freigegeben.
Möchten Sie fortfahren [J/n]?
```

#### Paketlistenverzeichnis aktualisieren

apt-get update

Die Informationen, welche Softwarepakete zur Verfügung stehen, werden lokal gehalten. Allerdings kann es unter bestimmten Bedingungen passieren, dass diese Informationen nicht mehr synchron mit dem Stand im Internet sind. Sie merken dies beispielsweise daran, dass Sie Fehlermeldungen bekommen, die Datei sei nicht verfügbar. In diesem Fall sollten Sie sich ein neues Verzeichnis aus dem Internet holen. Der Befehl dazu lautet apt-get update. Da sich der Befehl auf das gesamte Verzeichnis bezieht, benötigt er keine Parameter.

## Aufruf von apt-get update

apt-get update

[!] Der Begriff »Update« bezieht sich hier also nicht etwa auf das Update der Programmpakete, sondern auf die Aktualisierung der Paketinformationen.

## 1.2.6 Software aktualisieren

apt-get upgrade

Um die installierte Software auf den aktuellen Stand zu bringen, brauchen Sie nur den Befehl apt-get upgrade einzugeben.

## Aufruf von apt-get upgrade

apt-get upgrade

Das Programm ermittelt daraufhin die verfügbaren Aktualisierungen aller installierten Softwarepakete. Vor dem Herunterladen werden die neueren Pakete aufgezählt, und ihr Umfang wird angezeigt. Sie haben dann die Wahl, ob Sie fortfahren möchten. Anschließend werden die Pakete heruntergeladen und installiert.

Aktualisierung

```
debian # apt-get upgrade
Paketlisten werden gelesen... Fertig
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut
Status-Informationen einlesen... Fertig
Die folgenden Pakete sind zurückgehalten worden:
  bind9 bind9-host bind9utils cpp-4.4 dnsutils festival
  xserver-xorg-video-chips xserver-xorg-video-sis
293 aktualisiert, O neu installiert, O zu entfernen
und 60 nicht aktualisiert.
Es müssen 439MB an Archiven heruntergeladen werden.
Nach dieser Operation werden 1.189kB Plattenplatz
zusätzlich benutzt.
Möchten Sie fortfahren [J/n]?
Hole:1 http://ftp...queeze/main base-files 5.9 [68,5kB]
Hole: 2 http://ftp.../main perl-modules 5.10.1-14 [3.481kB]
0% [2 perl-modules 2.691kB/3.481kB 77%] ... 2S 31Min 35s
```

Der Befehl dist-upgrade geht deutlich weiter als der normale upgrade. Letzterer wird nicht weiterarbeiten, wenn ein Konflikt auftritt. Dagegen wird dist-upgrade weniger wichtige Pakete deinstallieren, wenn es damit möglich ist, ein wichtiges Paket zu installieren.

apt-get dist-upgrade

```
debian # apt-get dist-upgrade
Paketlisten werden gelesen... Fertig
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut
Status-Informationen einlesen... Fertig
Die folgenden Pakete sind zurückgehalten worden:
    bind9 bind9-host bind9utils cpp-4.4 dnsutils festival ...
...
Die folgenden Pakete werden aktualisiert:
    apache2 apache2-mpm-prefork apache2-utils apache2.2-bin...
    xserver-xorg-video-chips xserver-xorg-video-sis ...
278 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen
und 60 nicht aktualisiert.
Es müssen 437MB an Archiven heruntergeladen werden.
Nach dieser Operation werden 1.250kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
```

```
Möchten Sie fortfahren [J/n]?
```

#### 1.2.7 Paketquellen anpassen

sources.list

Es stellt sich natürlich die Frage, woher apt-get denn weiß, von wo es die Pakete beziehen soll. Dazu gibt es die Konfigurationsdatei /etc/apt/sources.list. Darin stehen die Paketquellen. Das können CDs, aber auch URLs aus dem Internet sein. Um die Pflege dieser Datei müssen Sie sich zunächst nicht weiter kümmern.

Struktur sources.list Die Datei sources.list ist eine normale Textdatei. Sie können sie mit Ihrem Lieblingseditor bearbeiten. Und wie immer im Leben ist es auch hier gut, wenn Sie wissen, was Sie tun. So finden sich in meiner Konfiguration unter anderem folgende Zeilen:

```
deb http://ftp2.de.debian.org/debian/ squeeze main
deb-src http://ftp2.de.debian.org/debian/ squeeze main
deb http://security.debian.org/ squeeze/updates main
```

Die Spalten sind durch Leerzeichen getrennt und enthalten folgende Informationen:

## Pakettyp

Hier steht typischerweise »deb« oder »deb-src«, je nachdem, ob es sich um ein binäres, also ausführbares Paket oder um die Quelltexte handelt.

#### ▶ URI

In der zweiten Spalte wird angegeben, wo die Daten zu finden sind. Drei Arten von Adressen werden Sie hier normalerweise vorfinden. Mit »cdrom« werden CDs oder DVDs bezeichnet. »http« ist für Server, die die Daten nach dem HTTP-Protokoll8 verbreiten, und »ftp« für Server, die das FTP-Protokoll<sup>9</sup> verwenden. Wenn Sie ein eigenes, lokales Repository aufbauen wollen, können Sie auch »file« als Adresse verwenden.

#### ▶ Distribution

Hier steht in der aktuellen Version squeeze oder squeeze/updates.

## **▶** Komponenten

Hier können Attribute wie main, non-free, contrib oder andere Begrif-

<sup>8</sup> siehe Abschnitt 20.4 Seite 632

<sup>9</sup> siehe Abschnitt 18.4 Seite 571

fe stehen, die die verfügbaren Pakete einschränken. Auch stable und unstable können hier aufgeführt werden.

Bei der Installation wird das Installationsmedium in die Quellen eingetragen. Eine Ausnahme bilden lediglich die Netinstall-Medien, deren Software gerade ausreicht, um die Installation zu starten, und dann alle Pakete aus dem Internet zieht. Bei der Installation geben Sie an, in welchem Land Sie wohnen. Daraus wird ermittelt, welche Server für Sie am günstigsten sind. Auch die werden zu den Installationsquellen hinzugefügt. Weitere CDs oder DVDs können Sie jederzeit mit dem Befehl apt-cdrom add zu den Installationsquellen hinzufügen.

apt-cdrom add

## 1.2.8 Debian-Paket-Manager

Die Basisanwendung für die Installation und Deinstallation von Debian-Paketen heißt dpkg. Letztlich ist es dieses Programm, das von Synaptic bis apt-get aufgerufen wird. Das Programm ist in der Lage, ein Paket zu entpacken und alle Bestandteile an die richtige Position zu bringen. Es ist später auch in der Lage, das Paket wieder zu deinstallieren. Das Programm weiß ja, wo die Dateien hingekommen sind, und sammelt sie alle wieder auf.

Installationsknecht

Das Programm dpkg kann auch die im Softwarepaket hinterlegten Abhängigkeiten auslesen und wird melden, wenn versucht wird, ein Paket zu installieren, obwohl die Voraussetzungen dafür nicht vorliegen. Andersherum wird es eine Deinstallation verweigern, wenn das Paket noch von anderen Paketen benötigt wird.

Abhängigkeiten

dpkg ist nicht in der Lage, diese Abhängigkeiten aufzulösen. Es kann nur lokal vorliegende Paketdateien verarbeiten und nicht eigenständig Dateien aus dem Repository nachladen. Damit liegt die Versionsverwaltung in den höheren Werkzeugen wie etwa apt-get.

Begrenzte Fähigkeiten

## Aufruf von dpkg

dpkg -i < DebianPaket>

dpkg -r < DebianPaket>

dpkg -P < DebianPaket>

Die Option - i bewirkt die Installation des Pakets. Die Option - r entfernt die Installation, abgesehen von den Konfigurationsdateien. Bei erneuter Installation wird so die bisherige Konfiguration beibehalten. Ist das nicht

Optionen

gewünscht, kann mit der Option -P oder --purge auch das Löschen der Konfigurationsdateien veranlasst werden.

Paketsuche

Wenn Sie nach bestimmten Paketen suchen, können Sie mit der Option -1 nach bestimmten Worten suchen. Wenn Sie einen Stern benutzen, kann es sinnvoll sein, das Suchmuster in Anführungszeichen zu setzen.

```
debian # dpkg -1 *ldap*
Status=Nicht/Installiert/Config/U=Entpackt/halb konFiguriert/
         Halb installiert/Trigger erWartet/Trigger anhängig
/ Fehler?=(kein)/R=Neuinstallation notwendig (Status, Fehler:
         GROSS=schlecht)
```

| /   | Name           | Version         | Beschreibung            |
|-----|----------------|-----------------|-------------------------|
| +++ |                |                 |                         |
| un  | ldap-client    | <keine></keine> | (keine Beschreibung vor |
| un  | ldap-server    | <keine></keine> | (keine Beschreibung vor |
| ii  | ldap-utils     | 2.4.17-2.1      | OpenLDAP utilities      |
| ii  | libaprutil1-ld | 1.3.9+dfsg-3    | The Apache Portable Run |
| un  | libldap-2.3-0  | <keine></keine> | (keine Beschreibung vor |
| ii  | libldap-2.4-2  | 2.4.17-2.1      | OpenLDAP libraries      |
| un  | libldap2       | <keine></keine> | (keine Beschreibung vor |
| un  | libnet-ldap-pe | <keine></keine> | (keine Beschreibung vor |
| ii  | libnss-ldap    | 264-2.2         | NSS module for using LD |
| un  | libnss-ldapd   | <keine></keine> | (keine Beschreibung vor |
| ii  | libpam-ldap    | 184-8.5         | Pluggable Authenticatio |
| un  | libsas12-modul | <keine></keine> | (keine Beschreibung vor |
| un  | openldap-utils | <keine></keine> | (keine Beschreibung vor |
| un  | openldapd      | <keine></keine> | (keine Beschreibung vor |
| un  | proftpd-mod-ld | <keine></keine> | (keine Beschreibung vor |
| un  | smbldap-tools  | <keine></keine> | (keine Beschreibung vor |
| un  | sudo-1dap      | <keine></keine> | (keine Beschreibung vor |
| un  | umich-ldap-uti | <keine></keine> | (keine Beschreibung vor |
| un  | umich-ldapd    | <keine></keine> | (keine Beschreibung vor |

Paketinhalt

Sie können auch feststellen, welche Datei durch welches Paket installiert wurde. Dabei hilft Ihnen die Option -S Der folgende Aufruf ermittelt, dass das Programm testparm zum SAMBA-Paket gehört.

```
debian # dpkg -S testparm
samba-doc: /usr/share/doc/samba-doc/...pages/testparm.1.html
samba-common-bin: /usr/share/man/man1/testparm.samba3.1.gz
samba-common-bin: /usr/bin/testparm.samba3
```

GNOME-Version

Wenn Sie die grafische Oberfläche GNOME verwenden, ist das Programm GDebi installiert, das die Funktionalität von dpkg enthält. Wenn eine Paketdatei auf dem Desktop liegt, können Sie sie mit der rechten Maustaste anklicken und aus dem Menü den Punkt Mit GDEBI ÖFFNEN auswählen. Das Programm GDebi wird ein paar Informationen über das Paket ausgeben und eine Installation anbieten.



Abbildung 1.9 GDebi: GNOME-GUI für dpkg

GDebi wird prüfen, ob die Paketabhängigkeiten erfüllt sind, und abbrechen, wenn dies nicht der Fall ist. GDebi wird die Abhängigkeiten nicht auflösen und keine weiteren Pakete hinzuziehen.

## 1.3 Source-Pakete manuell installieren

Bei einem Open-Source-Betriebssystem sollte man es nicht für ungewöhnlich halten, dass man auch mal ein Paket als Source bekommt und dieses installieren soll. Allerdings gehört dies heutzutage zu den Ausnahmen. Am ehesten kommt man in die Verlegenheit, wenn eine spezielle Hardware eingebunden werden muss, für die der Hersteller den Quellcode zur Verfügung stellt.

## 1.3.1 Vorarbeiten

Für alle Debian-Pakete können Sie den Quellcode erhalten. Das garantiert Ihnen die GPL (GNU Public Licence). Der Quellcode wird als Debian-Paket geliefert und beispielsweise mit dpkg ausgepackt.

Wenn die Quelltexte nicht in einem Debian-Paket kommen, werden sie vermutlich als gepackte Tar-Datei geliefert. Diese können mit dem Bordmittel tar 10 ausgepackt werden. Um Speicherplatz und Transferzeit zu

Fremde Pakete

<sup>10</sup> siehe Abschnitt 15.5 ab Seite 464

sparen, ist das Paket zumeist komprimiert. Sie erkennen dies an der Endung tgz.

Werkzeuge installieren Sie werden für das Installieren mindestens das Programm make benötigen, das Sie, sofern Sie es nicht bereits an Bord haben, durch das Paket gleichen Namens nachinstallieren können. Mit großer Wahrscheinlichkeit wird die Software in C oder C++ geschrieben sein. Zur Übersetzung benötigen Sie den GNU-Compiler. Das Paket heißt g++.

```
debian # apt-get install make g++
```

Verzeichnis anlegen Für das Auspacken des Pakets sollten Sie ein Verzeichnis anlegen. Hat der Anbieter die Daten nicht in einem Verzeichnis gebündelt, müssen Sie ansonsten die einzelnen Dateien aus Ihren Dateien heraussuchen.

```
debian $ mkdir src
debian $ mv sourcepaket.tgz src
debian $ cd src
debian $ tar xvz sourcepaket.tgz
```

## Voraussetzungen prüfen

Durch die Option v können Sie sehen, wie die Daten abgelegt sind. War der Anbieter ordentlich und hat noch ein Verzeichnis beigefügt, müssen Sie nun dort hineinwechseln. Hier befindet sich meist das Programm configure. Dieses prüft, ob die Umgebung vorhanden ist, um das Programm zu übersetzen und zu installieren. In manchen älteren Paketen wird der gleiche Effekt durch den Aufruf von make depend erreicht.

```
debian $ ./configure
```

Das Programm configure ist recht geschwätzig. Es zählt auf, was es alles für die Übersetzung benötigt, und stoppt, wenn etwas wirklich Wichtiges fehlt. Sie müssen dann die fehlenden Bestandteile nachinstallieren, bevor Sie noch einmal configure aufrufen. Sobald das Programm problemlos durchgelaufen ist, können Sie die Übersetzung mit dem Befehl make starten.

```
debian $ make
```

Übersetzung

Auch dieses Programm wird reichlich Ausgaben produzieren. Mit diesem Befehl starten Sie nämlich die Übersetzung des Pakets. Das kann zwischen ein paar Minuten bis zu mehreren Stunden in Anspruch nehmen, je nachdem, wie umfangreich die Software ist. Irgendwann sollte aber die Übersetzung zu einem erfolgreichen Ende kommen. Dann muss die Software installiert werden. Auch dafür wird das Programm make verwendet.

debian \$ su debian # make install

Tatsächlich funktioniert diese Form der Einrichtung in vielen Fällen sehr gut. Allerdings gibt es zwei erhebliche Nachteile dieses Verfahrens. Erstens installieren Sie am Debian-Paket-Management vorbei. Automatische Updates und die Überprüfung auf Paketabhängigkeiten können mit Software, die auf diese Weise installiert wurde, nicht gelingen. Zweitens kann es sein, dass diese Übersetzung misslingt. Und sofern Sie nicht selbst programmieren können, müssen Sie es lernen<sup>11</sup>, jemanden fragen, der sich damit auskennt, oder aufgeben.

Nachteile

## 1.3.2 make macht das schon

Das Programm make ist ein wichtiges Werkzeug für Programmierer, die damit die Übersetzung ihrer Programme organisieren. Wenn Sie das Programm ohne weitere Parameter starten, wird es im aktuellen Verzeichnis zunächst nach der Datei *Makefile* und dann nach der Datei *makefile* suchen. In dieser findet make die Anweisungen, was es »machen« soll. Im Makefile können Regeln aus Abhängigkeiten von Dateien definiert werden, die zu Aktionen führen. Insbesondere wenn eine Datei nicht existiert oder älter ist als eine andere, wird die Aktion aufgerufen. Dies ist vor allem für Programmierer wichtig. Wenn Sie etwas an einer Quelltextdatei geändert haben, ist sie neuer als das Programm. Darum muss die Quelltextdatei vom Compiler übersetzt werden, damit eine neue Version des Programms entsteht. Es müssen aber nicht alle Module übersetzt werden, sondern nur diejenigen, die geändert wurden. Am einfachsten ist ein Makefile anhand eines Beispiels zu verstehen.

Abhängigkeiten

Stellen Sie sich vor, Sie seien Programmierer und Sie wollen das Programm meinprog erstellen. Dieses besteht aus den Source-Dateien haupt.c, test.c und tools.c. Jede dieser Dateien hat eine Header-Datei (haupt.h, test.h und tools.h), die die Datei jeweils selbst einbindet. Header-Dateien enthalten Code, der Deklarationen beinhaltet, von denen die Source-Dateien abhängen. Ändert sich eine Header-Datei, betrifft das jede Source-Datei, die sie einbindet. Dazu bindet haupt.c jede andere Header-Datei ein, und jedes Modul bindet die globalen Definitionen aus haupt.h ein. Wenn eine Source-Datei übersetzt wird, entsteht eine Objektdatei. Die aus der Übersetzung der Datei haupt.c entstehende Datei heißt haupt.o. Im letzten

[zB]

<sup>11</sup> Es gibt im Verlag Galileo Press das Buch »Einstieg in C++« von diesem außerordentlich sympathischen und kompetenten Autor, dessen Name mir gerade nicht einfällt.

Schritt werden die Objektdateien durch den Linker zusammengebunden, und es entsteht so die Datei *meinprog*.

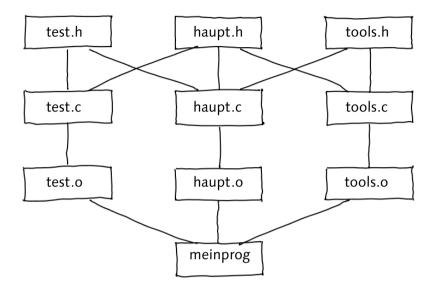

Abbildung 1.10 Beispielprojekt für make

Sie legen nun eine Datei namens *Makefile* an und beschreiben darin den Weg der Übersetzung vom Quelltext zum fertigen Programm. Das Programm *meinprog* hängt von den Dateien *test.o*, *haupt.o* und *tools.o* ab. Die Formulierung in einem Makefile ist folgendermaßen:

```
meinprog: test.o haupt.o tools.o
```

Diese Zeile beschreibt die Abhängigkeit der Datei *meinprog* von den Dateien *test.o*, *haupt.o* und *tools.o*. Man bezeichnet *meinprog* als »Ziel« oder englisch als »target«. Die auf die Abhängigkeitsregel folgenden Zeilen beschreiben, wie die Zieldatei erstellt wird.

Die Datei *meinprog* wird generiert, indem der Linker mit cc -o gestartet wird. Dabei werden die Objektdateien als Parameter übergeben. Solche Aktionszeilen müssen mit einem Tabulator beginnen. Es dürfen keine Leerzeichen verwendet werden.

Nun soll make noch wissen, wie die Objektdateien erzeugt werden. Die Abhängigkeiten bestehen einerseits zur jeweiligen Source-Datei, aber auch zu jeder Header-Datei, die die Source-Datei mit einbindet.

```
test.o : test.c test.h haupt.h
tools.o : tools.c tools.h haupt.h
haupt.o : haupt.c haupt.h test.h tools.h
```

Die Aktionszeile ruft den Compiler mit cc -c auf. Er erzeugt eine gleichnamige Objektdatei zu der angegebenen Source-Datei.

```
test.o : test.c test.h haupt.h
       cc -c test.c
```

Das Programm make ermittelt nun anhand seiner Regeln, wie man mit minimalem Aufwand Zieldateien aus den Quelldateien generieren kann. make erkennt, wenn eine der Quelldateien neuer als die Zieldatei ist, und ruft die Generierungsprogramme auf, bis die Zieldateien neuer als die jeweiligen Quellen sind oder eine Aktion scheitert.

Geringster Aufwand

Zusammenfassend lassen sich die Einträge in der Datei Makefile folgendermaßen darstellen:

```
Grundstruktur eines Makefile-Eintrags
```

```
<Ziel>: <Abhängigkeiten>
       <Generierungskommando>
```

pwd

Diese Grundstruktur nennt man Regel. Eine neue Regel muss mit einer Leerzeile von der vorherigen getrennt werden. Denken Sie daran: Der Leerraum vor dem Generierungskommando muss ein Tabulatorzeichen sein. Es können auch mehrere Kommandozeilen nacheinander angegeben werden. Alle müssen mit einem Tabulator eingerückt sein. Die Kommandozeilen werden jeweils in einer separaten Shell abgearbeitet. In manchen Situationen erzeugt das Seiteneffekte, die Sie berücksichtigen müssen. Probieren Sie einmal das folgende Beispiel für eine Makefile-

```
Datei aus:
try:
       cd ..; pwd
```

Die Ergebnisse der beiden Aufrufe von pwd sind nicht gleich. Der Wechsel mit cd ... gilt nur für die aktuelle Zeile. In der nächsten Zeile wird wieder im bisherigen Verzeichnis gearbeitet:

Regeln

```
cd ..; pwd
/home/arnold/my/src/unix
pwd
/home/arnold/my/src/unix/make
```

Hängen also Kommandos so zusammen, dass sie in einer gemeinsamen Shell bearbeitet werden müssen, sollten sie in dieselbe Zeile geschrieben und mit Semikolons getrennt werden. Bei langen Zeilen kann mit einem Backslash die Zeile in der nächsten Zeile fortgesetzt werden. Als Kommentarzeichen gilt # in der ersten Spalte.

#### Variablen im Makefile

make arbeitet mit Variablen Durch die Verwendung von Variablen können die Makefiles besser strukturiert und flexibler gestaltet werden. Wie in einer Shell können Sie auch im Makefile einer Variablen eine Zeichenkette zuweisen und deren Inhalt durch Voranstellen eines \$-Zeichens vor den Variablennamen auswerten.

[zB] Im Beispiel werden die Objektdateien zusammen behandelt und zweimal aufgezählt; einmal in der Abhängigkeitsbeschreibung von *meinprog* und dann im Compileraufruf:

Hier können Sie eine Variable OBJS für die Auflistung der Objektdateien definieren. Durch Einsetzen von OBJS ergibt sich folgende Makedatei:

Die Variablen müssen nicht im Makefile selbst definiert werden. make kann auf Umgebungsvariablen zurückgreifen, die von der aufrufenden Shell festgelegt wurden.

#### Vordefinierte Variablen

Es ist möglich, mehrere Ziele mit einer Regel zu behandeln. So könnte beispielsweise \$(OBJS) als Ziel verwendet werden. Die einzelnen Ziele werden nacheinander aufgelöst. Im Generierungskommando kann auf das aktuelle Ziel Bezug genommen werden. Dazu gibt es vordefinierte Variablen, die in Tabelle 1.2 am Beispiel *haupt.o* aufgezeigt werden.

| Variablen | Bedeutung                     |
|-----------|-------------------------------|
| \$@       | Dateiname des Ziels (haupt.o) |
| \$*       | Basisname des Ziels (haupt)   |

Tabelle 1.2 Vordefinierte make-Variablen

## Suffixregeln

Die Suffixregeln beschreiben den Übergang einer Dateiendung zu einer anderen. Eine solche Regel erkennen Sie daran, dass als Ziel die zwei Dateiendungen mit dem jeweiligen Punkt am Anfang direkt hintereinander stehen:

```
.guell.ziel:
```

Der typischste Übergang ist sicher der von C-Sourcen zu Objekten. Die Sourcen enden auf .c und die Objektdateien auf .o. Die entsprechende Suffixregel lautet dann:

```
.c.o:
```

Die interne Variable \$< darf nur bei Suffixregeln verwendet werden und bezeichnet das aktuelle Ziel.

#### Mehrere Ziele

Ein Makefile kann mehrere Programme generieren. Diese Fähigkeit wird dann eingesetzt, wenn gleiche Quelltexte für mehrere Projekte gebraucht werden, die vielleicht sogar noch voneinander abhängig sind. Ein typisches Beispiel sind Client- und Serverprogramme, die in den Headern gleiche Datenstrukturen verwenden:

Voneinander abhängige Ziele

Das erste Ziel ist immer das Ziel des gesamten Makefiles. In diesem Fall würde also beim Aufruf von make erst das Ziel »all« generiert werden. Da es keinerlei verbundene Aktion gibt, wird lediglich geprüft, ob die Abhängigkeiten erfüllt sind. Entsprechend wird als Nächstes das Ziel »client« und dann das Ziel »server« gebildet. Es ist nicht zwingend, aber üblich,

Zielabhängigkeiten

## 1 Installation eines Debian-Servers

das Pseudoziel, das alle Programme eines Makefiles generiert, »all« zu nennen.

## make als Installationstool

Wenn Makefiles zur Installation verwendet werden, wird ein Pseudoziel »install« eingeführt, das überprüft, ob alle Dateien des Projekts an den richtigen Stellen vorhanden sind, und ansonsten als Aktion einfache Kopierbefehle absetzt. Sie können das Ziel »install« direkt als Parameter von make aufrufen:

make install

## 4 Die Shell

Der Kommandointerpreter unter UNIX wurde von Anfang an Shell genannt. Verschiedene Shells wurden im Laufe der Jahrzehnte entwickelt, immer wieder verbessert und verändert. Unter Linux wurde die Shell stark erweitert und unter dem Namen bash (Bourne Again Shell) zur Standard-Shell.

Die Leistungsfähigkeit der Shell führt dazu, dass erfahrene Linux-Anwender immer wieder die Maus zur Seite schieben und ein paar kurze Befehle per Tastatur eingeben. In vielen Fällen geht dies schneller als mit jeder grafischen Oberfläche.

Leistungsfähig

Wenn Sie einen Server betreiben, werden Sie feststellen, dass viele Arbeiten von der Konsole aus schneller gehen. Insbesondere können die Kommandos zu Skripten zusammengefasst werden, die bestimmte Abläufe steuern. Ein wichtiger Aspekt ist, dass die Shell über das Netzwerk aufgerufen werden kann und damit eine vollständige Administration aus der Ferne möglich ist.

## Shell-Spaltereien

Welche Shell nach dem Einloggen gestartet wird, steht in der Datei /etc/passwd¹. Eine Shell, die auf diese Weise gestartet wird, bezeichnet man als interaktive Login-Shell. Sie können eine Shell aber auch direkt aus einer anderen Shell oder durch das Starten einer Terminalemulation der grafischen Oberfläche starten. Eine solche Shell ist keine Login-Shell, aber dennoch eine interaktive Shell.

Login-Shell

Es gibt auch nicht interaktive Shells. Diese dienen als reiner Kommandointerpreter zur Ausführung eines Shell-Skripts. Mit dem Ende des Skripts endet auch die Shell. Unter Debian Squeeze wird dash als Nachfahre der ash als nicht interaktive Shell eingesetzt, da sie sehr schnell und klein ist.

Nicht interaktive Shell dash

<sup>1</sup> siehe Abschnitt 13.2 Seite 417

Shell und POSIX

Der POSIX-Standard fordert nach POSIX.2, dass jedes konforme Betriebssystem durch den Aufruf von sh eine POSIX-konforme Shell startet. Da POSIX ein Mindeststandard ist, wird diese Forderung von der komfortablen bash erfüllt.

## 4.1 Shell-Start

Im EDV-Raum stand früher am UNIX-Server immer noch ein Terminal, das über eine serielle Schnittstelle angeschlossen war. Diese ermöglichte auch dann noch den Zugang zum Server, wenn das Netzwerk zusammengebrochen war.

Sechs Konsolen

Bei Linux sind solche Terminals bereits im System integriert. Wenn Sie vor der grafischen Oberfläche eines Linux-Systems sitzen, können Sie mit der Tastenkombination  $(\underline{\mathtt{Strg}})+(\underline{\mathtt{Alt}})+(\underline{\mathtt{Fl}})$  auf die erste Konsole umschalten. Wenn Sie  $(\underline{\mathtt{Alt}})+(\underline{\mathtt{F2}})$  drücken, kommen Sie auf eine weitere Konsole. Standardmäßig sind sechs Konsolen eingebaut. Durch die Tastenkombination  $(\underline{\mathtt{Strg}})+(\underline{\mathtt{Alt}})+(\underline{\mathtt{F7}})$  kommen Sie wieder zurück in die grafische Umgebung.

Mit der Tastenkombination (Strg) + (Alt) + (F8) erhalten Sie eine Fehlerkonsole, auf der Sie die letzten Systemmeldungen finden, die Debian für berichtenswert hält.

Serielles Terminal

Auf diese Methode können Sie eine Notadministration auch dann noch durchführen, wenn im Netzwerk gar nichts mehr geht. Theoretisch kann es Ihnen natürlich passieren, dass die grafische Oberfläche nicht mehr mitarbeiten will oder die Tastatur blockiert. Auch dagegen können Sie sich noch absichern. Falls Sie an Ihrem Server noch eine serielle Schnittstelle haben und auf dem Dachboden noch ein serielles Terminal finden, können Sie es auch heute noch an Ihren Debian-Server anschließen. Sollte Ihnen diese Hardware fehlen, können Sie mit einem gängigen USB-RS232-Adapter und einer Terminalemulation auf einem Notebook den gleichen Effekt erzielen. Ob Sie eine solche Umgebung aufbauen wollen, hängt ganz von Ihren persönlichen Sicherheitsbedürfnissen ab.

Grafisches Terminal

Sehr viel wahrscheinlicher wird es sein, dass Sie aus der grafischen Oberfläche eine Terminalsitzung öffnen. Bei GNOME erreichen Sie über An-WENDUNGEN • ZUBEHÖR • TERMINAL eine Terminalemulation im Fenster. Der Vorteil dieser grafischen Terminals ist die Möglichkeit, beliebig viele davon aufrufen zu können. So haben Sie Ihre Terminalsitzungen direkt nebeneinander und können sie sogar noch durch Farbgebung nach Tätigkeitsgebiet markieren.

Sie können sich auf Ihrem Server auch über das Netzwerk anmelden. Dazu verwenden Sie ssh<sup>2</sup>. Auf diesem Weg können Sie Ihren Server administrieren, obwohl Sie sich sehr weit davon entfernt befinden. Auch in diesem Fall arbeiten Sie über eine Kommandoeingabe der Shell.

Fernbedienung per ssh

## 4.2 Befehlsempfänger

Wenn Sie eine Terminalsitzung eröffnet haben, finden Sie an jedem Zeilenanfang einen sogenannten »Prompt«. Unter Debian steht darin standardmäßig der Hostname und der aktuelle Pfad. Es folgt ein Dollarzeichen bei normalen Benutzern oder ein Doppelkreuz, falls Sie als root angemeldet sind. Daneben blinkt der Cursor. Dort geben Sie Ihre Kommandos ein und schließen sie mit der Return-Taste ab. Diese Eingaben gehen an die Shell. Sie übernimmt die Interpretation der Befehle und ruft zur Ausführung das Betriebssystem oder die angesprochenen Programme auf.

## 4.2.1 Befehl, Optionen, Argumente

Ein Befehl beginnt mit dem Befehlsnamen. Dieser bezeichnet meist ein Programm. Es gibt allerdings auch Befehle, die die Shell selbst interpretiert.

Es folgen ein oder mehrere Leerzeichen, um die Parameter vom Befehlsnamen zu trennen. Auch die Parameter werden voneinander durch Leerzeichen getrennt. Parameter unterteilen sich in Optionen und Argumente.

Leerzeichen ist Trennzeichen

Optionen sind an einem Minuszeichen zu erkennen. Sie bewirken eine Veränderung der Programmausführung. Werden mehrere Optionen mitgegeben, können diese direkt hintereinandergeschrieben werden, und nur ein Minuszeichen muss am Anfang vergeben werden. Statt -l -a kann es also auch -la heißen.

Optionen

Neuere Programme verwenden gern Wörter als Optionen. Zur Unterscheidung von kombinierten Optionen benutzen sie meistens zwei Bindestriche<sup>3</sup>.

Doppel-Minus

<sup>2</sup> siehe Abschnitt 9.3 Seite 310

<sup>3</sup> Eine Ausnahme bildet beispielsweise find, das Optionswörter, aber nur einen Bindestrich verwendet.

## 4 Die Shell

Argumente

Schließlich haben die meisten Befehle Argumente. Dies sind die Objekte, auf denen die Befehle ausgeführt werden sollen, meist Dateien oder Verzeichnisse. Je nach Art des Befehls kann es gar keine oder beliebig viele Argumente geben. Die Argumente werden durch Leerzeichen getrennt. Sie können auch durch sogenannte Wildcards beschrieben werden.<sup>4</sup>

[zB] Um Befehl, Option und Argument etwas anschaulicher darzustellen, greifen wir auf den alten Schlager »Und dann hau ich mit dem Hämmerchen mein Sparschwein« von Chris Howland zurück. Auf einer Linux-Konsole würde Chris Howland es vielleicht so formulieren:

debian \$ hau --haemmerchen sparschwein

Der Befehl hau wird aufgerufen. Die Option --haemmerchen besagt, auf welche Weise der Befehl ausgeführt wird und *sparschwein* ist das Argument, auf das der Befehl wirkt.

## 4.2.2 Befehlspfade

РАТН

Externe Befehle sind Programme, die sich irgendwo im Verzeichnisbaum befinden können. Damit der Computer nicht bei jedem Befehl eine komplette Hausdurchsuchung der Festplatte ausführt, werden die Befehle nur in bestimmten Verzeichnissen abgelegt. Die Namen der Verzeichnisse werden in der Reihenfolge der Wichtigkeit in der Umgebungsvariablen PATH notiert. Die Verzeichnisnamen werden durch Doppelpunkte voneinander getrennt.<sup>5</sup>

Da die Pfade in einer Variablen stehen, können für Anwender und Administrator unterschiedliche Pfadfolgen verwendet werden. Jeder Benutzer kann seinen Pfad individuell ändern, indem er den Inhalt der Variablen im Startskript ändert.

#### Der Befehl which

which, whereis

Wenn Sie nachvollziehen wollen, welche Programme die Shell verwendet, können Sie die Befehle whereis und which zurate ziehen. Der Unterschied zwischen den Strategien ist meist nur geringfügig.

Der Befehl which: Welches Programm wird gestartet?

which < Befehl>

<sup>4</sup> Wildcards siehe Abschnitt 4.2.3 Seite 108

<sup>5</sup> siehe Abschnitt 4.7.2 Seite 132

Der Befehl which ermittelt, wo sich das Programm befindet, das als Argument angegeben wird. Wenn Sie einen Befehl eingeben, durchsucht die Shell die Befehlspfade anhand der Umgebungsvariablen PATH nach dem passenden Programm.

Pfadbestimmung

Das erste Programm im Pfad, das dem Namen entspricht, wird inklusive seines Pfades angezeigt. Wenn es also mehrere Programme gleichen Namens im Suchpfad gibt, zeigt das Programm which an, welches Programm davon ausgeführt wird. Im folgenden Beispiel wird der Pfad des Skripts cddasi angezeigt.

```
debian $ which cddasi
/home/arnold/bin/cddasi
```

Anhand des Pfades lässt sich also erkennen, dass es sich bei cddasi nicht um ein Systemprogramm handelt, sondern um ein Skript, das der Anwender selbst geschrieben hat.

## Der Befehl whereis: Suchen nach einem Programm

whereis < Befehl>

Ein naher Verwandter dieses Befehls ist whereis. Er wird genauso aufgerufen wie which und liefert auch den Pfad eines Programms. Darüber hinaus zeigt er aber auch den Ort der Manpage. Das Programm whereis folgt nicht der Variablen PATH, sondern durchsucht die typischen Pfade, in denen das gesuchte Programm stehen könnte. Aus diesem Grund würde whereis das Skript cddasi nicht finden. Dafür findet der Befehl den Pfad von Administrationsprogrammen, die gar nicht im Pfad des normalen Benutzers stehen. Im folgenden Beispiel zeigt whereis sowohl den Pfad des Befehls ifconfig<sup>6</sup> als auch dessen Manpage, obwohl dieser Befehl nur im Pfad des Superusers root liegt und bei Aufruf durch normale Benutzer nicht gefunden würde.

```
debian $ whereis ifconfig
ifconfig: /sbin/ifconfig /usr/share/man/man8/ifconfig.8.gz
```

Der Befehl which ifconfig meldet tatsächlich keinen Pfad. Und auch der Aufruf von ifconfig erzeugt eine Fehlermeldung, da der Pfad /sbin nicht in der Variablen PATH der normalen Anwender aufgeführt ist. Dagegen führt der Aufruf mit dem Pfad auch für den normalen Benutzer zu einem Ergebnis. Tatsächlich ist der Befehl für den Normalbenutzer sogar recht

Standardorte

<sup>6</sup> Der Befehl ifconfig zeigt und ändert die Netzwerkschnittstellen des Systems (siehe Abschnitt 7.3.4 Seite 251).

hilfreich, wenn es darum geht, festzustellen, ob der eigene Computer korrekt ins Netzwerk eingebunden ist.

```
debian $ /sbin/ifconfig
eth0 Protokoll:Ethernet Hardware Adresse 00:19:7D:4C:FD:0B
    inet Adresse:192.168.109.101 Bcast:192.168.109.255
...
```

## 4.2.3 Zugriff auf mehrere Objekte

Argumentliste

Sollen mehrere Dateien als Argumente für einen Befehl verwendet werden, lassen sie sich meist einfach aufzählen. Die meisten Kommandozeilenprogramme sind so geschrieben, dass sie beliebig viele Dateien als Argumente akzeptieren. Um die Aufzählung zu vereinfachen, können Sie durch eine Maske mehrere Dateien zusammenfassen. Die Shell sucht die auf die Maske passenden Dateien zusammen und übergibt sie dem aufgerufenen Programm als Liste.

## Wildcards: \*, ? und die eckigen Klammern

Stern

Um Dateien mit ähnlichen Namen zu ermitteln, wird meist der Stern als Platzhalter für die Zeichen verwendet, die sich unterscheiden. Der Stern steht als Ersatz für beliebig viele Zeichen. An der Stelle des Sterns kann auch gar kein Zeichen stehen. Die folgende Liste zeigt einige Beispiele für Argumente des Befehls 1s:

- ▶ 1s prog\* alle Dateien, die mit prog anfangen.
- ▶ 1s \*mein alle Dateien, die mit mein aufhören.
- ▶ 1s 05\*.c alle Dateien, die mit OS anfangen und mit .c aufhören.
- ▶ 1s \*dat\* alle Dateien, die dat im Namen enthalten.

Fragezeichen

Soll eine genaue Anzahl von Zeichen freigehalten werden, benutzt man das Fragezeichen. Es steht für genau ein Zeichen. M??s steht also für Maus, Mais oder Muks. Murks würde nicht passen, da die drei Buchstaben zwischen M und s nicht zu den zwei Fragezeichen passen. Auch eine Kombination aus Fragezeichen und Sternen kann sinnvoll sein. Wenn man beispielsweise alle Dateien und Verzeichnisse, die mit einem Punkt beginnen, löschen möchte, sollte man lieber nicht rm -r .\* eingeben. Da der Stern auch die leere Zeichenkette symbolisiert, würden damit das

<sup>7</sup> Es ist übrigens keine gute Idee, diese Dateien aus dem Benutzerverzeichnis zu löschen. Sollten Sie es dennoch gerade getan haben, vergessen Sie bitte, wo Sie das gelesen haben.

aktuelle und das Elternverzeichnis ausgeräumt. Das Elternverzeichnis ist das davor liegende Verzeichnis und wird mit .. angesprochen. Besser ist da der Gedanke, mit rm -r .??\* zu arbeiten. Damit werden dann weder . noch .. getroffen, da beide nicht aus drei Zeichen bestehen. Allerdings würde auch die Datei .ab erhalten bleiben.

Neben diesen Wildcards gibt es noch die Möglichkeit, mit den rechteckigen Klammern gewisse Alternativen für ein Zeichen zu verwenden. Beispielsweise bedeutet [Mm]akefile, dass die Datei makefile oder Makefile heißen kann. Die Maske [A-Z][0-9]?\* beschreibt alle Dateien, deren Namen mit einem Großbuchstaben beginnen. Darauf muss eine Ziffer folgen. Außerdem muss der Dateiname mindestens aus drei Zeichen bestehen.

Eckige Klammern

#### Sonderzeichen als Parameter

Es kommt vor, dass ein Befehlsparameter ein Zeichen enthält, das von der Shell interpretiert wird. Um diesen an ein Programm zu übergeben, muss das Sonderzeichen vor der Interpretation durch die Shell geschützt werden.

Bei einzelnen Zeichen verwenden Sie dazu einfach einen Backslash (\). Der deutsche Begriff dafür heißt wörtlich übersetzt »rückwärtiger Schrägstrich«. \\* steht für einen Stern, \? für ein Fragezeichen im Namen. Wenn ein Dateiname ein Leerzeichen enthält, muss auch diesem ein Backslash vorangestellt werden, damit die Shell nicht aus dem einen Namen zwei macht.

Backslash

Alternativ kann das Argument auch in Anführungszeichen (") oder Hochkommata (') gesetzt werden. In diesem Fall interpretiert die Shell nicht die Sonderzeichen, sondern reicht sie direkt an das aufgerufene Programm weiter. Der Unterschied zwischen beiden ist, dass Variablen in Anführungszeichen noch aufgelöst werden, in Hochkommata nicht.<sup>8</sup>

Anführungszeichen

## 4.2.4 Fehler

Jedes Programm liefert nach seiner Fertigstellung Fehlernummern zurück. Systemweit einheitlich ist, dass die Rückgabe von Null dafür steht, dass das Programm fehlerfrei beendet wurde. Jede andere Nummer gilt als Fehler. Die Bedeutung der jeweiligen Fehlernummer legt allerdings jedes Programm selbst fest.

Fehlernummern

<sup>8</sup> siehe Abschnitt 4.8.2 Seite 141

## 4 Die Shell

Fehlermeldung

Auf dem Bildschirm erscheinen im Fehlerfall Meldungen, die vom aufgerufenen Programm stammen. Die Shell meldet sich, wenn sie das aufgerufene Programm nicht kennt oder die Struktur des Befehls ihr nicht behagt. So könnte nach dem Aufruf von abcdefg eine Meldung wie die folgende erscheinen:

abcdefg: command not found.

Da es kein Programm namens abcdefg gibt, wird die Shell melden, dass sie diesen Befehl nicht ausführen konnte.

Fehlermeldung des Programms grep Kommt ein korrekt aufgerufenes Programm mit der Eingabe nicht zurecht, meldet es sich. Zum Beispiel erscheint nach der Eingabe grep opfolgende Meldung:

```
debian $ grep suchwas datei
grep: datei: No such file or directory
debian $
```

Der Befehl grep sucht die Zeichenfolge »suchwas« in der Datei namens *datei*, die es offenbar nicht gibt.<sup>9</sup>

## 4.3 Kommandos verknüpfen

Kurz und knapp

Idealerweise erledigt jedes Programm genau seine Aufgabe und liefert eine Ausgabe, die von anderen Programmen wieder als Eingabe verwendet werden kann. Die Shell stellt über Pipes die Verbindung her. So ist es möglich, die Programme wie Legosteine miteinander zu verbinden.

## 4.3.1 Ein- und Ausgabe als Datenstrom

stdin und stdout

Die Tastatureingabe und die Bildschirmausgabe werden jeweils als Datei aufgefasst. Die Standardeingabe heißt *stdin* und die Ausgabe *stdout*. Die meisten Programme erwarten ihre Eingaben von *stdin* und schreiben ihre Ergebnisse nach *stdout*.

stderr

Es gibt einen zweiten Ausgabekanal, der für die Ausgabe von Fehlermeldungen verwendet wird und darum *stderr* heißt. Im Normalfall wird er wie *stdout* auf dem Bildschirm ausgegeben. Wenn Sie aber die Ergebnisse von Programmen zur Weiterverarbeitung umleiten, können Sie die Fehlermeldungen auf dem Bildschirm belassen. Dort stören sie nicht die

<sup>9</sup> grep siehe Abschnitt 5.6.3 Seite 202

Weiterverarbeitung, und Sie können sofort erkennen, wenn ein Fehler auftritt.

Wenn die Tastatureingaben als Datei interpretiert werden, ist es von Zeit zu Zeit erforderlich, mit der Tastatur ein Ende der Datei zu simulieren. Dafür dient die Tastenkombination (Strg)+(D) am Anfang der Zeile. Wenn Sie dies in der Eingabeaufforderung einer Shell tun, geht diese vom Ende der Verarbeitung aus und beendet sich selbst.

Dateiendekennung

## 4.3.2 Datenströme umleiten

Wenn Sie die Ausgabe eines Befehls in eine Datei umlenken wollen, hängen Sie das Größerzeichen an das Ende der Befehlszeile, gefolgt von dem Namen der Ausgabedatei. Größerzeichen

```
debian $ ls -l > ausgabedatei
debian $
```

Der Befehl is -i zeigt die Langform aller Dateinamen im aktuellen Verzeichnis an. In dem Befehl wurde diese Ausgabe in die Datei namens ausgabedatei umgeleitet. Darum erscheint sofort der Prompt wieder. In der Datei finden Sie nun die Ausgabe des Befehls. Sie könnten sie weiter bearbeiten oder als Protokoll archivieren.

Zieldatei

So wie es möglich ist, die Ausgabe umzuleiten, können Sie auch die Eingabe umleiten. Dazu verwenden Sie das Kleinerzeichen. Auch dies wird an das Ende des Befehls angehängt, gefolgt von der umzuleitenden Datei. Auf diese Weise können Sie bei Programmen, die mehrere Eingaben nacheinander einfordern, Ablaufszenarien vorbereiten und diese mit einem einzigen Befehl ablaufen lassen.

Eingabeumleitung

```
debian $ navi < TanteAnna
```

Im Beispiel wird dem Navigationsprogramm navi der Inhalt der Datei *TanteAnna* zugeführt. In dieser Datei könnte beispielsweise folgender Inhalt stehen:

```
61250
Usingen
Friedrich-Stengel-Str. 1
j
```

Diese fünf Zeilen antworten auf die Eingaben, auf die das Programm navi wartet: »Postleitzahl«, »Ort«, »Straße und Hausnummer«, »sofort starten«. Wie von Zauberhand geführt, wird das Programm automatisch weiterlaufen.

## 4 Die Shell

Sie können sowohl die Eingabe als auch die Ausgabe umleiten, wie das folgende Beispiel zeigt:

sort <eingabedatei >ausgabedatei

Auf diese Weise wird die Datei eingabedatei als Eingabe für den Sortierbefehl verwendet und die Ergebnisse werden in der Datei ausgabedatei abgelegt.

Datei stutzen

Beim Umleiten einer Ausgabe wird die Zieldatei zunächst geleert. Diesen Effekt kann man nutzen, wenn eine Protokolldatei zu groß wird. Da solche Dateien von anderen Prozessen beschrieben werden, kann man sie nicht einfach löschen. Auch wenn man die Datei unter diesem Namen wieder neu erzeugt, ist es nicht dieselbe Datei, die der Hintergrundprozess bearbeitet hatte. Mit dem Größerzeichen und dem Dateinamen wird die Datei sofort auf 0 Byte zurückgesetzt.

> /var/log/messages

Ausgabe anhängen: >>

Nicht immer soll der Inhalt der Datei gelöscht werden, in die man die Ausgabe umleitet. Verwendet man statt eines Größerzeichens zwei, so wird die Ausgabe an die existierende Datei angehängt.

stderr umleiten: 2>

Um *stderr* umzuleiten, wird eine 2 vor das Größerzeichen geschrieben. Dies ist beispielsweise wichtig, wenn die Fehlermeldungen eines Compilers in einer Datei aufgefangen werden sollen.<sup>10</sup>

```
g++ mistprogramm.c 2>fehlerliste
```

Um *stdout* und *stderr* in die gleiche Datei umzuleiten, wird dem Umleitungszeichen ein kaufmännisches Und Zeichen vorangestellt.

g++ mistprogramm.c &> fehlerliste

| Befehl            | Wirkung                                           |
|-------------------|---------------------------------------------------|
| g++ haus.c > out  | Umleitung der Standardausgabe, Fehler am Terminal |
| g++ haus.c 2> out | Umleitung der Fehler, Standardausgabe am Terminal |
| g++ haus.c &> out | Umleitung der Standardausgabe und der Fehler      |

Tabelle 4.1 Umleitungen

/dev/null

Manchmal entstehen Ausgaben, die nur stören. Um sie loszuwerden, können Sie sie einfach in die für solche Zwecke vorgesehene Datei /dev/null umleiten. Alle Daten, die auf diese Pseudodatei umgeleitet werden, verschwinden auf Nimmerwiedersehen.

<sup>10</sup> Das funktioniert nicht in der C-Shell.

#### Durch die Röhre schicken 4.3.3

Die Umleitung der Dateieingaben und -ausgaben kann auch so gestaltet werden, dass ein Programm die Ausgaben eines anderen Programms als Eingabe erhält. Eine solche Verknüpfung wird als »Pipe« bezeichnet. Syntaktisch wird ein senkrechter Strich zwischen den Aufruf der Programme gesetzt. Ein typisches Beispiel ist die Anzeige eines längeren Verzeichnisses, das zur leichteren Betrachtung seitenweise ausgegeben werden soll. Der Befehl 1s -1 erzeugt die Ausgabe, die an das Programm more weitergeleitet wird. Die Aufgabe von more ist es, den Dateneingang seitenweise anzuzeigen und jeweils zum Seitenende auf den Tastendruck des Anwenders zu warten.

ls -1 | more

Durch den senkrechten Strich | wird eine Pipe aufgebaut, die die Ausgabe des links stehenden Kommandos in die Eingabe des rechts stehenden Kommandos umleitet. Programme, die im Datenstrom einer Pipe verwendet werden, nennt man Filter.

Seitenweises Blättern

Die Pipe lenkt nur die Standardausgabe um. Der Fehlerkanal wird auf dem Bildschirm ausgegeben. Sie können aber ähnlich wie bei der Umleitung den Fehlerkanal und die Standardausgabe gebündelt in die Pipe senden, indem Sie hinter den senkrechten Strich ein kaufmännisches Und (&) stellen.

**Fehlerkanal** 

verarbeite |& protokolliere

Im obigen Beispiel würde das Ergebnis des Skripts verarbeite durch das Skript protokolliere übernommen werden, und zwar sowohl die Ausgabe als auch der Fehlerkanal.

Einige Programme geben ihre Ergebnisse nicht auf stdout aus, sondern benutzen immer eine Ausgabedatei. Auch benannte Dateien können in eine Pipe umgeleitet werden. Dazu wird statt des Dateinamens ein Bindestrich verwendet. Umgekehrt kann auch statt der Eingabedatei ein Bindestrich verwendet werden.

Bindestrich als Dateiname

Ein Beispiel für eine solche Pipe ist das Kopieren eines Verzeichnisbaums durch das Datensicherungsprogramm tar<sup>11</sup>. Zunächst wird tar aufgerufen, um den aktuellen Verzeichnispfad in eine Datei zu sichern. In diesem besonderen Fall wird dies eine Pipe sein, also erhält der Befehl statt des Dateinamens einen Bindestrich. Es folgt der senkrechte Strich als Zeichen einer Pipe.

Verzeichniskopie per tar

<sup>11</sup> siehe Abschnitt 15.5 Seite 464

Zielwechsel

Nach dem Aufbau der Pipe wird in das Zielverzeichnis gewechselt. Dort soll der Datenstrom wieder in Dateien umgewandelt werden. Um den Inhalt der Pipe auszulesen, wird wiederum der Bindestrich verwendet. Hier der komplette Befehl, der den Inhalt des Verzeichnisses /home/paul in das Verzeichnis /home/johannes sichert:

```
debian $ cd /home/paul
debian $ tar cf - . | ( cd /home/johannes ; tar xfp - )
```

## Datenabzweigung: tee

Ausgabe vervielfältigen

Die Daten, die per Pipe von einem zum anderen Programm gelangen, sind nach außen nicht sichtbar. Manchmal werden die Daten, die durch die Pipe geleitet werden, später noch einmal für andere Zwecke benötigt. In diesem Fall können Sie das Kommando tee, gefolgt von einem Dateinamen, in die Pipe einfügen. Dann wird der aktuelle Datenstrom in diese Datei kopiert, während die nächste Anwendung in der Pipe trotzdem den Datenstrom unverändert weiterverarbeiten kann. Beispiel:

```
debian $ 1s | tee out | wc
```

Abzweigung

In der Datei *out* befinden sich nach der Ausführung des Befehls die Dateinamen des aktuellen Verzeichnisses, während die Ausgabe des Befehls die Anzahl der Dateien darstellt. Das Programm tee bildet also das T-Stück im Datenstrom und zweigt Daten in die angegebene Datei ab.

## 4.3.4 Quoting: Befehle verschachteln

Argumentliste

Bei der Pipe werden die Ergebnisse des Programms als Input eines anderen Programms verwendet. Sollen die Ergebnisse als Argumentliste verwendet werden, benutzt man das Quoting.

[28] Nehmen wir an, Sie möchten alle C++-Sourcen editieren, in denen die Funktion TuDochWasEgon verwendet wird. Der Befehl grep<sup>12</sup> listet mit der Option -1 alle Dateien, die den übergebenen Suchbegriff enthalten. Diese Liste der Dateien könnte dem Editoraufruf als Parameter übergeben werden. Damit der Editor diese Liste als Parameter bekommt, wird der grep-Befehl in rückwärtige Hochkommata (backquotes) gesetzt. Auf amerikanischen Tastaturen finden Sie den Backquote rechts neben dem Apostroph. Auf einer deutschen Tastatur befindet er sich rechts neben dem (B) in Kombination mit der Hochstelltaste.

<sup>12</sup> siehe Abschnitt 5.6.3 Seite 202

<sup>13</sup> Von manchen Anwendern wird dieses Zeichen auch »Rückwärtsdüdel« genannt. Leider kann ich für die korrekte Schreibweise nicht garantieren.

```
debian $ vi `grep -l TuDochWasEgon`
```

Dieser Mechanismus ist auch sehr praktisch, um Dateilisten anzufertigen, die von Skripten oder Befehlen verarbeitet werden sollen. Dazu schreiben Sie die betroffenen Dateinamen in eine Datei und lassen sie vom Befehl cat ausgeben.

Dateilisten

```
debian $ verarbeite `cat Dateiliste`
```

In diesem Fall wird der Inhalt der Datei Dateiliste mit cat 14 ausgegeben und so als Argumentliste dem Skript verarbeite übergeben. Man könnte die Datei Dateiliste als Liste der Dateien zu einem Programmierprojekt benutzen. Um diese zu übersetzen, könnte der folgende Befehl abgesetzt werden:

cat als Quelle

```
debian $ g++ -o projekt `cat Dateiliste`
```

Eine Sicherung der Quelltexte könnte die gleiche Datei verwenden:

```
debian $ cp `cat Dateiliste` /usr/projekt/backup
```

Leider sind die Backquotes optisch kaum von einem Apostroph zu unterscheiden, haben aber eine völlig andere Bedeutung. Als Alternativschreibweise bietet die bash an, den in Backquotes stehenden Ausdruck einzuklammern und ein Dollarzeichen voranzustellen. Damit sind die beiden unten stehenden Ausdrücke gleichbedeutend:

Alternativschreibweise

```
debian $ verarbeite `cat filelist`
debian $ verarbeite $(cat filelist)
```

#### Von der Shell Prozesse steuern 4.3.5

Wenn Sie von der Shell ein Programm aufrufen, wird die Shell gestoppt und wartet, bis das Programm endet. Anschließend steht sie für neue Abenteuer zur Verfügung. Mit dem Aufruf des Programms wird ein neuer Prozess geboren. Die Shell ist der Elternprozess, und jedes von der Shell gestartete Programm ist ihr Kindprozess. Damit hat jeder Prozess einen eindeutigen Elternprozess. Der Elternprozess wartet immer auf den Kindprozess und wertet dessen Rückgabewert aus.

In bestimmten Fällen möchten Sie aber dieses Warten durchbrechen und Prozesse im Hintergrund arbeiten lassen, während Sie im Vordergrund weiterarbeiten. Um ein Programm in den Hintergrund zu starten, setzen Sie einfach ein kaufmännisches Und (&) hinter den Aufruf. Dieses Zeichen wird schon wegen des holprigen deutschen Namens gern mit dem Elternschaft

Ampersand

<sup>14</sup> cat siehe Abschnitt 5.6.1 Seite 201

## 4 Die Shell

englischen Begriff »Ampersand« bezeichnet. Das folgende Beispiel zeigt, wie ein Kompilierlauf<sup>15</sup> in den Hintergrund gestellt wird:

Die Ausgaben dieses Kompilierlaufes werden allerdings weiterhin auf dem Terminal angezeigt, mit dem Sie weiterarbeiten. Das kann lästig werden, wenn im Vordergrund andere Programme laufen. Aus diesem Grund empfiehlt es sich, die Ausgaben von Hintergrundprozessen in Dateien umzuleiten.

#### Jobs

#### Jobnummer

Neben der PID führt die bash für jeden in den Hintergrund gestellten Prozess eine Johnummer. Diese Nummern sind für den Anwender etwas übersichtlicher, weil sie immer wieder von vorn gezählt werden. Mit dieser Nummer können die Prozesse von der Shell aus angesprochen werden.

#### Prozessbeobachter

Sie können Ihre Hintergrundprozesse betrachten, indem Sie den Befehl jobs verwenden. Sie erhalten eine Übersicht über die Prozesse, die Sie in den Hintergrund gestellt haben, die aber noch nicht abgelaufen sind.

Sie können sehen, dass hier die Programme xman und xedit in den Hintergrund gestellt worden sind. Es ist übrigens kein Zufall, dass beide

<sup>15</sup> Ein Compiler übersetzt den Quelltext des Programmierers in ein ausführbares Programm.

Programme unter X laufen, also die grafische Oberfläche verwenden. Normalerweise wird man alle grafischen Programme von der Shell aus in den Hintergrund stellen. Während die Shell auf die normalen Kommandos warten wird, um ihr Ergebnis weiterzuverarbeiten, laufen die grafischen Programme in direkter Interaktion mit dem Benutzer, ohne die Shell zu benutzen. Da ist es am besten, Sie stellen diese Programme gleich in den Hintergrund.

## Signale, die Prozesse morden

Ein von der Shell im Vordergrund gestarteter Prozess kann meist mit der Tastenkombination  $(\overline{Strg})+(\overline{\mathbb{C}})$  abgebrochen werden. Der Prozess erhält dadurch das Terminierungssignal SIGINT. Sofern das Programm das Signal nicht abfängt und verweigert, stirbt der Prozess.

Programmende durch Strg+C

Sie können einen Prozess auch kurzfristig anhalten. Dazu verwenden Sie die Tastenkombination  $(\underline{\operatorname{Strg}})+(\underline{\operatorname{Z}})$  und erzeugen damit das Signal SIGTSTP. Es erscheint die Meldung, dass der Prozess gestoppt worden ist, und die Kommandozeile wird für weitere Eingaben frei:

Programmunterbrechung durch Strg+Z

```
debian $ xedit debian.tex
^Z
[1]+ Angehalten xedit debian.tex
```

In der rechteckigen Klammer steht die Jobnummer aus Sicht der Shell, in diesem Fall eine 1. Diese Nummer darf nicht mit der PID verwechselt werden. Auf die Jobnummer beziehen sich die Kommandos fg, bg und kill, wenn ein Prozentzeichen vorangestellt wird.

Der Prozess wurde durch das Signal SIGTSTP angehalten. Bei einer grafischen Anwendung erkennen Sie dies daran, dass das Fenster nicht aktualisiert wird, wenn Sie ein anderes Fester darüberlegen und anschließend wieder wegnehmen.

Gestoppt

Sie können nun entscheiden, ob Sie den gestoppten Job im Vordergrund oder im Hintergrund fortsetzen wollen. Sie können ihn auch vollständig stoppen. Wollen Sie den Prozess wieder durch die Shell kontrollieren, holen Sie ihn mit dem Kommando fg erneut in den Vordergrund:

Fortsetzung folgt

```
debian $ fg %1
```

Damit wird die Situation, die vor dem Unterbrechen herrschte, wiederhergestellt. Das kann sinnvoll sein, wenn man kurz das Terminal für andere Zwecke benötigt. Soll der Prozess dagegen ab sofort im Hintergrund laufen, verwenden Sie das Kommando bg. Dieses Vorgehen ist ganz typisch, wenn man einen Prozess versehentlich im Vordergrund ge-

Vorn oder hinten

## 4 Die Shell

startet hat. Mit der Tastenkombination  $(\underline{Strg})+(\underline{\mathbb{Z}})$  wird der Prozess kurz unterbrochen und mit dem Kommando bg in den Hintergrund geschickt.

debian \$ bg %1

Letztendlich kann man den zunächst gestoppten Job auch terminieren:

debian \$ kill %1

# Prozente sind wichtig!

Insbesondere bei kill ist es wichtig, das Prozentzeichen vor der Zahl nicht zu vergessen, da diese Zahl die Jobnummer und nicht die PID bezeichnet. Es wird bitter, wenn es Ihnen gelingen sollte, den Prozess mit der PID 1 abzuschießen

## 4.3.6 Anweisungen gruppieren

Sie können mehrere Befehle in einer Zeile aufrufen, wenn Sie ein Semikolon dazwischensetzen. Das Semikolon hat die gleiche Wirkung, als hätten Sie zwischen den beiden Kommandos die Enter-Taste verwendet. Das folgende Beispiel ruft zuerst den Befehl make auf und nach dessen Beendigung den Befehl date.

debian \$ make: date

Hintereinander

Der Befehl make<sup>16</sup> wird vor allem von Programmierern verwendet, um komplexere Abläufe zu starten. Diese können manchmal recht lange dauern, und so kann auf die oben beschriebene Weise nach Abschluss der Arbeiten mithilfe des Befehls date angezeigt werden, wann der Durchlauf beendet wurde. date zeigt neben dem Datum auch die aktuelle Uhrzeit an.

Umleiten

Wenn Sie die Ergebnisse beider Befehle in einem Ausgabedatei umleiten wollen, werden Sie feststellen, dass die Umleitung nur auf den zweiten Befehl wirkt.

debian \$ make: date > ausgabedatei

Dieses Verhalten ist logisch, wenn Sie das Semikolon als Ersatz für das Beenden des Befehls sehen. Eine Abhilfe wäre, wenn die beiden Programme jeweils eine Umleitung erhielten.

debian \$ make > ausgabedatei; date >> ausgabedatei

Wichtig ist hier, dass der Befehl date zwei Größerzeichen verwendet, sonst würde die Ausgabe von make beim Start von date wieder gelöscht.

<sup>16</sup> siehe Abschnitt 1.3.2 Seite 59

Damit die beiden Kommandos zu einem zusammengefasst werden, können Sie eine Klammer um beide setzen. Statt der normalen Klammer können Sie auch eine geschweifte Klammer verwenden. Dann muss aber jeder Befehl mit einem Semikolon abgeschlossen werden. Im folgenden Beispiel sehen Sie den Unterschied in der Syntax.

Klammersatz

```
( kommando1 ; kommando2 ) >ausgabedatei
{ kommando1 ; kommando2 ; } >ausgabedatei
```

Die Zusammenfassung gilt nicht nur für die Ausgabeumleitung, sondern auch für das Starten der Prozesse in den Hintergrund.

Es gibt einen feinen Unterschied zwischen den beiden Klammerarten. Die runden Klammern laufen in einer Subshell ab. Das heißt, dass beispielsweise Änderungen an den Umgebungsvariablen nach Verlassen der Klammer keine Wirkung mehr haben. Wie das folgende Skript zeigt, heißt Subshell nicht, dass ein neuer Interpreterprozess gestartet wird.<sup>17</sup>

Feiner Unterschied

```
HI="hi"
(echo $HI;KL=k1;echo $$)
{ echo $HI;GK=gk;echo $$; }
echo $KL $GK
```

Wird das Skript gestartet, geschieht Folgendes:

```
debian $ . klammer
hi
3979
hi
3979
gk
debian $ vi klammer
```

Sie sehen, dass der Inhalt von KL leer ist, obwohl die Variable in der runden Klammer belegt wurde. Sie sehen auch, dass auf die Variable HI sowohl innerhalb der geschweiften Klammer als auch innerhalb der runden Klammer zugegriffen werden kann, ohne dass man sie exportieren muss. Und Sie sehen, dass die PID in den beiden Klammerarten die gleiche ist.

Zwei Kommandos können nicht nur einfach getrennt werden. Es ist auch möglich, ein Kommando in Abhängigkeit davon auszuführen, ob ein anderes Kommando Erfolg hatte. So können Sie beispielsweise ein Dokument mit LaTeX generieren und dieses nur dann in PostScript konvertieren, wenn der erste Lauf erfolgreich war:

Abhängigkeiten

<sup>17</sup> Umgebungsvariablen siehe Abschnitt 4.7.1 Seite 130

debian \$ latex dokument.tex && dvips dokument

Andererseits gibt es auch den Fall, dass ein Kommando nur dann aufgerufen werden soll, wenn der vorherige Befehl erfolglos war. So können Sie eine Fehlermeldung ausgeben, wenn der Übersetzungslauf unbefriedigend war:

debian \$ latex dokument.tex || echo "Schlimmer Fehler"

| Syntax         | Ausführung                                   |  |  |
|----------------|----------------------------------------------|--|--|
| prog1; prog2   | Erst prog1, dann prog2 ausführen             |  |  |
| prog1 && prog2 | prog2 nur bei Erfolg von prog1 ausführen     |  |  |
| prog1    prog2 | prog2 nur bei Misserfolg von prog1 ausführen |  |  |

Tabelle 4.2 Start mehrerer Programme

# 4.4 History

### Geschichtsschreibung

Sie können zuvor abgegebene Befehle zur Wiederverwendung in die Kommandozeile zurückholen. Dazu verwenden Sie die Pfeiltasten. Mit dem Pfeil oben holen Sie die letzten Befehle zurück. In der Datei .bash\_history im Benutzerverzeichnis jedes Benutzers speichert die bash die letzten 1.000 eingegebenen Befehle. Die Datei speichert sie im Klartext. Zur Wahrung der Intimsphäre ist diese Datei für niemanden lesbar, außer dem Besitzer.

## Alte Kamellen aufwärmen

Die Datei *.bash\_history* dient nicht etwa dem Schmökern in alten Zeiten und Befehlen, sondern speichert die Befehle, um sie auf Anwenderwunsch wieder hervorzuzaubern. Das geschieht, sobald die Pfeiltaste mit dem Pfeil nach oben gedrückt wird. Bei jedem Tastendruck geht es eine Zeile weiter zurück in der Geschichte der Befehlseingaben. Die Pfeiltaste nach unten geht wieder in Richtung Zukunft.

## 4.4.1 Funktionstasten

## Standardbelegung

Sind die alten Befehle erst einmal hervorgekramt, lassen sie sich nach Herzenslust verändern. Natürlich funktionieren auch die Pfeiltasten nach links und rechts. Eingegebene Buchstaben werden an der Cursor-Position eingefügt. Mit der Taste (Entf) kann das Zeichen unter dem Cursor gelöscht werden, und mit der Backspace-Taste wird das Zeichen links vom Cursor entfernt.

Aber es gibt noch mehr Steuerungsmöglichkeiten. Sie werden feststellen, dass Sie viele der Tastenkombinationen vom Editor emacs<sup>18</sup> her kennen.

Die Tastenkombination (Strg)+(A) bewegt den Cursor an den Anfang der Zeile, genau wie es die Taste (Pos1) auch bewirkt. Wenn der Anfang mit (Strg)+(A) erreicht wird, überrascht es nicht, dass die Tastenkombination (Strg)+(E) den Cursor ans Ende der Zeile bringt. Das Löschen des Zeichens unter dem Cursor funktioniert, wie bereits gesagt, mit der Taste (Entf). Alternativ klappt es auch mit (Strg)+(D). Den Rest der Zeile löschen Sie mit der Tastenkombination (Strg)+(K).

Bewegung

Ein besonderes Feature ist die Befehlsvervollständigung durch die Tabulatortaste. Wenn Sie die ersten Buchstaben eines Befehls eingeben und dann die Tabulatortaste drücken, wird der Befehlsname so weit vervollständigt, wie er eindeutig bestimmbar ist. Die Vervollständigung stockt an der Stelle, an der es mehrere Möglichkeiten gibt. Mit einem weiteren Druck auf die Tabulatortaste lernen Sie auch die Kandidaten kennen, die infrage kommen.

Vervollständigung

Was mit dem Befehl funktioniert, geht auch bei den Dateinamen, die als Argument des Befehls verwendet werden. Sie geben die ersten Buchstaben ein, drücken die Tabulatortaste, und die bash sucht aus den im aktuellen Verzeichnis vorliegenden Dateien diejenige aus, die passt. In den neueren Versionen geht es sogar so weit, dass die bash prüft, welche der Dateien zu dem Befehl passt. So sucht die bash nach dem Befehl cd nur Verzeichnisse heraus. Haben Sie kodf eingegeben, werden Ihnen nur die PDF-Dateien aus dem Verzeichnis angeboten.

Argumentationshilfe

Auch bei Umgebungsvariablen funktioniert es. Geben Sie echo ein Leerzeichen, ein Dollarzeichen und ein paar Buchstaben ein, vervollständigt die bash in gewohnter Art das Argument um alle denkbaren Umgebungsvariablen.

Umgebungsvariablen

Die inkrementelle Suche verwendet wie emacs<sup>19</sup> die Tastenkombination (Strg)+(R). Bei jedem Tastendruck wird in der History nach einem passenden Befehl gesucht. Dabei schlägt die bash immer den nächsten passenden Befehl vor.

Auf der Suche

```
debian $
(reverse-i-search)`gr': ps -ef | grep kppp
```

Sie sehen im Beispiel, wie der Anwender »gr« eingegeben hat. Sie müssen also nicht mit dem Anfang der Zeile beim Suchen anfangen. Im Gegenteil, Signifikante Fragmente

<sup>18</sup> emacs siehe Abschnitt 5.4.2 Seite 187

<sup>19</sup> siehe Abschnitt 5.4.2 Seite 190

Sie sind schneller am Ziel, wenn Sie eine markante Zeichenfolge aus der Mitte wählen. Falls die angegebene Zeile es nicht ist, können Sie vor dem Weitertippen auch noch einmal  $(\overline{\mathtt{Strg}})$ + $(\overline{\mathbb{R}})$  eingeben. Dadurch wird der nächstältere Befehl, der »gr« enthält, herausgesucht.

Hütchenspiel

Mit der Tastenkombination (Strg)+(T) tauschen Sie das unter dem Cursor stehende Zeichen mit dem links daneben stehenden. Dabei wird der Cursor um ein Zeichen weiter nach rechts versetzt.

Meta-Möglichkeiten Wenn Sie auch noch die Meta-Taste verwenden, die auf PC-Tastaturen mit Alt bezeichnet ist, erhalten Sie noch ein paar weitere Möglichkeiten. So wird  $(\overline{A T t}) + (\overline{D})$  das aktuelle Wort ab der Cursor-Position löschen. Mit  $(\overline{A T t}) + (\overline{T})$  tauschen Sie das aktuelle Wort mit dem linken Nachbarn.

| Taste                                                            | Funktion                                           |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--|--|--|--|
| (Strg)+(A)                                                       | An den Anfang der Zeile                            |  |  |  |  |
| (Strg)+(E)                                                       | An das Ende der Zeile                              |  |  |  |  |
| Strg)+D                                                          | Löscht das Zeichen unter dem Cursor                |  |  |  |  |
| (Strg)+(K)                                                       | Löscht bis an das Ende der Zeile                   |  |  |  |  |
| (Strg)+(L)                                                       | Löscht den Bildschirm, aber nicht die Eingabezeile |  |  |  |  |
| (Strg)+(R)                                                       | Inkrementelles Suchen                              |  |  |  |  |
| $(\overline{\operatorname{Strg}})+(\overline{\operatorname{T}})$ | Tauscht das Zeichen mit dem linken Nachbarn        |  |  |  |  |

Tabelle 4.3 Funktionstasten in bash

## 4.4.2 vi-Kommandos

set -o vi

Sollten Ihnen die Kommandos von vi lieber sein, können Sie mit dem Befehl set -o vi dessen Tastenkombinationen aktivieren.

Kommandos editieren wie in vi Danach schalten Sie mit der (Esc)-Taste in den Editiermodus um. Sie können nun mit + und – die vergangenen Zeilen wieder heranziehen, bis Sie zu dem Befehl gelangen, den Sie ausführen möchten. Hier können Sie mit dem Schrägstrich in den bisherigen Kommandos suchen. Haben Sie den gewünschten Befehl gefunden, können Sie ihn noch modifizieren. Innerhalb der Zeile können Sie mit i einfügen und mit d löschen. Das Bewegen innerhalb der Zeile funktioniert mit der Leertaste und Backspace, aber auch wortweise mit w und b. Wer mit vi umgehen kann, wird sich dabei wohlfühlen.

| Kommandos | Funktion                            |  |  |  |
|-----------|-------------------------------------|--|--|--|
| ^         | An den Anfang der Zeile             |  |  |  |
| \$        | An das Ende der Zeile               |  |  |  |
| Х         | Löscht das Zeichen unter dem Curson |  |  |  |
| d \$      | Löscht bis an das Ende der Zeile    |  |  |  |
| /         | Inkrementelles Suchen               |  |  |  |

Tabelle 4.4 Funktionskommandos der bash im vi-Modus

Wenn Sie wieder die emacs-Kommandos aktivieren wollen, geben Sie einfach den folgenden Befehl ein:

```
set -o emacs
```

## 4.4.3 C-Shell-History

Auch Freunde der C-Shell finden in der bash ihre History-Funktionen mit dem Ausrufezeichen implementiert. Dazu gelten die Befehle aus Tabelle 4.5.

| Zeichen | Wirkung                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------|
| 11      | Ruft die letzte Zeile noch einmal auf                     |
| !5      | Ruft die fünftletzte Zeile noch einmal auf                |
| !abc    | Ruft die letzte Zeile auf, die mit abc beginnt            |
| !?abc   | Ruft die letzte Zeile auf, die abc enthält                |
| !\\$    | Verwendet das Argument der letzten Zeile an dieser Stelle |

Tabelle 4.5 C-Shell-History

Teile des letzten Kommandos können ersetzt werden. Betrachten Sie dazu folgendes Beispiel:

```
hpsrv 2: lx hel*
lx: Command not found.
hpsrv 3: ^lx^ls
ls hel*
hello.cpp
hpsrv 4:
```

Das fehlerhafte 1x wird durch das korrekte 1s ausgetauscht. Nach Return wird der korrigierte Befehl gestartet. Im folgenden Beispiel wird noch einmal der Befehl geholt, der mit 1s beginnt. Im Anschluss wird das

Argument des letzten Kommandos im neuen Kommando wieder verwendet:

```
hpsrv 4: !ls
ls hel*
hello.cpp
hpsrv 5: echo !$
echo hel*
hello.cpp
hpsrv 6:
```

## 4.5 Shell-Startdateien

Global: /etc/profile

Für diverse Voreinstellungen ist es sehr praktisch, dass die Shell bash beim Start einige Skriptdateien ausführt. Nach dem Einloggen werden zunächst die Befehle abgearbeitet, die in der Datei /etc/profile stehen. Da diese Datei vom Systemadministrator verwaltet wird, werden zunächst also die systemweiten Vorgaben von allen Benutzern ausgeführt. Dazu zählen in der Voreinstellung vor allem die Umgebungsvariablen und die Werte für ulimit<sup>20</sup>.

Im Benutzerverzeichnis Danach führt die bash, wenn sie als Login-Shell gestartet wurde, die folgenden Dateien aus:

- .bash\_profile: Wenn sie existiert, wird sie ausgeführt.
- ▶ Wenn die Datei nicht existiert, wird die Datei .bash\_login ausgeführt.
- ▶ Existiert auch diese Datei nicht, wird die Datei .profile abgearbeitet.

Beim Abmelden wird die Datei .bash\_logout ausgeführt, sofern sie vorhanden ist.

Diese Abläufe erfolgen nur nach dem Einloggen. Wenn Sie eine normale Konsole in einer grafischen Oberfläche starten, wird beispielsweise die Datei .profile gar nicht ausgeführt. Damit also Änderungen darin gültig werden, muss man sich noch einmal aus- und einloggen. Alternativ können Sie innerhalb einer Shell den Befehl su mit einem Minuszeichen, gefolgt von einem Leerzeichen und dem Benutzernamen, aufrufen.

Bei jedem Shell-Start Die Datei .bashrc des Benutzerverzeichnisses wird dagegen jedes Mal ausgeführt, wenn eine neue Konsole gestartet wird.

<sup>20</sup> ulimit siehe Abschnitt 4.5.2 Seite 126

Einige Anwender legen sich gern eigene Skripte oder selbst geschriebene Programme in ein eigenes Verzeichnis namens *bin* innerhalb ihres Benutzerverzeichnisses. Um diese Befehle ohne explizite Pfadangaben verwenden zu können, würde man die lokale Datei *.bashrc* durch den folgenden Befehl ergänzen:

Pfadergänzung

```
export PATH=$PATH:~/bin
```

## 4.5.1 alias

Sie können mit dem Befehl alias ein neues Kommando, ein sogenannter Alias, für komplexere Befehle erzeugen. Damit können Abkürzungen für oft verwendete längere Befehle angelegt werden. Sehr beliebt ist die Verwendung eines einfachen »l« oder »ll« für das Komando ls -l. Dazu schreiben Sie in die Datei .bashrc: Folgendes definiert:

Kurzkommandos

```
alias 11='ls -1'
```

Nun wird jedes Mal, wenn 11 als Befehl an der Konsole eingetippt wird, diese Zeichenkette durch 1s -1 ersetzt. Es ist durchaus möglich, an 11 auch Parameter anzuhängen. So kann die Ausgabe nach dem Entstehungszeitpunkt sortiert werden.

Parameter

```
debian $ 11 -rt *.cpp
```

Dieser Befehl wird vom Aliasmechanismus in folgenden Befehl aufgelöst:

```
ls -1 -rt *.cpp
```

Um einen Alias wieder aufzuheben, wird der Befehl unalias verwendet.

alias aufheben

```
debian $ unalias 11
```

Um festzustellen, ob der Befehl, den Sie gerade verwenden, vielleicht ein Alias ist, verwenden Sie den Befehl type. Er zeigt auch an, wie der Alias definiert wurde.

alias anzeigen

```
debian $ type ||
ll is aliased to `ls -l'
```

Handelt es sich bei dem Befehl nicht um einen Alias, wird der Pfad der Programmdatei angezeigt. Mit dem Befehl file<sup>21</sup> können Sie dann weiter feststellen, ob es sich um ein Skript oder um ein kompiliertes Programm handelt.

<sup>21</sup> siehe Abschnitt 5.3.6 Seite 174

## 4

## 4.5.2 ulimit

Grenzen aufzeigen

Mit dem Befehl ulimit können den Anwendern Beschränkungen auferlegt werden, die die Größen von einigen Ressourcen betreffen. Der Befehl wird typischerweise in der Datei /etc/profile vom Administrator gesetzt. Die gesetzten Begrenzungen können Sie sich als Anwender mit dem Befehl ulimit -a ansehen.

Core-Dump

Durch den Befehl ulimit kann auch die Größe des Core-Dumps beschränkt werden. Der Core-Dump stellt einen Speicherabzug dar, der erzeugt wird, wenn ein Programm abstürzt. Die heutigen Systeme sind so eingestellt, dass sie gar keinen Core-Dump mehr erzeugen. Ob das daran liegt, dass die Abstürze so selten sind, oder eher daran, dass inzwischen deutlich mehr Anwender als Programmierer Linux verwenden, bleibt ganz Ihrer Spekulation überlassen. Falls Sie aber Programmierer sind, wird Sie vor allem interessieren, wie die Begrenzung des Core-Dumps aufgehoben werden kann. Verwenden Sie dazu einfach folgenden Befehl:

ulimit -c unlimited

Die Optionen von ulimit sind in Tabelle 4.6 aufgeführt.

| Option | Wirkung                                                    |
|--------|------------------------------------------------------------|
| - a    | Anzeige aller aktuellen Limits                             |
| - C    | Maximale Größe eines Core-Dumps                            |
| - d    | Maximale Größe des Datensegments eines Prozesses           |
| -f     | Maximale Größe einer Datei                                 |
| - n    | Maximale Anzahl offener Dateien (nicht bei allen Systemen) |
| - S    | Maximale Größe des Stacks eines Prozesses                  |
| -t     | Maximale CPU-Zeit in Sekunden                              |
| - V    | Maximale Größe des virtuellen Speichers                    |

Tabelle 4.6 Optionen von ulimit

# 4.6 Shell-Skripte

Die Shell als Interpreter Die Shell ist nicht nur einfach ein Befehlsempfänger, sondern auch eine durchaus leistungsfähige Programmiersprache. Zusammen mit der Kombinierbarkeit der Kommandos entsteht die Möglichkeit, auch komplexere Abläufe zu programmieren. Insbesondere im Bereich der Systemverwaltung ist diese Sprache einer Programmiersprache wie C sogar überlegen,

weil sie direkten Zugriff auf alle Kommandos hat und ohne großen Aufwand Programme starten und deren Ergebnisse auswerten kann.

Shell-Skripte ermöglichen es, komplexere Abläufe durch einen einfachen Aufruf zu erledigen. Dazu gehören Administrationsarbeiten, die zeitversetzt durch cron<sup>22</sup> oder at<sup>23</sup> gestartet werden. Auch Aufgaben, die per sudo<sup>24</sup> an Anwender weitergegeben werden sollen, können in Shell-Skripten festgelegt werden. Als rc-Skripte, die beim Booten gestartet werden, sind sie bei der Konfiguration des Systems erforderlich.

Finsatz

## Erstellen und Starten eines Shell-Skripts

Um ein Shell-Skript zu erzeugen, starten Sie einen Editor und führen einfach ein paar Kommandos hintereinander zeilenweise auf. Beispielsweise steht in der Datei skripttest:

Editor

```
# Mein erstes Skript
echo "ach ja"
echo "soso"
```

Um die Textdatei wie ein Programm aufrufen zu können, reicht es, sie mit dem Befehl chmod 755<sup>25</sup> ausführbar zu machen. Anschließend können Sie das Skript durch Eingeben des Dateinamens direkt starten:

Ausführungsrechte setzen

```
debian $ chmod 755 skripttest
debian $ ./skripttest
ach ja
skripttest
5050
debian $
```

Sie müssen vor den Aufruf von »skripttest« noch einen Punkt und einen Schrägstrich setzen. Das hängt damit zusammen, dass in der Umgebungsvariablen PATH der Punkt nicht aufgeführt ist. So können Programme im aktuellen Verzeichnis nur dann ausgeführt werden, wenn der Benutzer bewusst aus dem aktuellen Verzeichnis eben durch Voranstellen von ./ aufruft.

Punkt Slash

## Subshells aufrufen

Angenommen, in der Datei *skripttest* steht ein Shell-Skript, das nur darauf

Direkter Aufruf

<sup>22</sup> cron siehe Abschnitt 11.3 Seite 366

<sup>23</sup> at siehe Abschnitt 11.4 Seite 367

<sup>24</sup> sudo siehe Abschnitt 13.4 Seite 429

<sup>25</sup> siehe Abschnitt 5.3.3 Seite 165

wartet, ausgeführt zu werden. Um es zu starten, können Sie verschiedene Wege gehen. Der erste Weg wurde schon beschrieben. Sie ändern die Dateirechte auf ausführbar und starten dann das Skript wie ein normales Programm:

debian \$ ./skripttest

## Shell-Aufruf mit Parametern

Der zweite Weg, ein Skript auszuführen, besteht darin, eine Shell aufzurufen und ihr die Datei als Parameter zu übergeben. Tatsächlich sind diese beiden Arten, ein Shell-Skript zu starten, äquivalent. Auch bei dem direkten Start des Dateinamens wird eine neue Shell (Subshell) gestartet, die die Datei *skripttest* interpretiert:

debian \$ bash skripttest

Punkt

Mit dem Kommando . (Punkt) und dem Dateinamen kann man die Datei *skripttest* von der aktuellen Shell ausführen lassen:

debian \$ . skripttest

Beim Punkt interpretiert die aktuelle Shell Der Unterschied zwischen dem Aufruf per Punkt und dem Aufruf per Subshell ist wichtig, da ein mit dem Punkt aufgerufenes Skript keine neue Shell startet. Stattdessen interpretiert die laufende Shell das Skript. Nur so kann ein Skript den Zustand der aktuellen Shell verändern. Wechselt das Skript das Verzeichnis, legt es Umgebungsvariablen an oder verändert es Variablen, bleiben diese Änderungen auch nach dem Ende des Skripts gültig, da das Skript die aktuelle Arbeitsshell verwendet. Wird dagegen eine Tochter-Shell gestartet, wirken sich die Änderungen nur dort aus und haben keinerlei Auswirkungen auf die aktuelle Shell. Anders ausgedrückt: Soll ein Skript Variablen setzen, die in der aktuellen Shell später gebraucht werden, muss dieses Skript zwingend mit dem Punkt aufgerufen werden.

source

Da der Punkt nicht gut zu lesen ist, kann man stattdessen auch den Befehl source verwenden. Der Name veranschaulicht vielleicht noch mehr die Bedeutung des Befehls, nämlich dass der Inhalt der Datei als Quelltext in die aktuelle Shell mit einfließt. Vor allem, wenn in Shell-Skripten Variablendefinitionen in andere Skripte ausgelagert werden soll, sollte man den Befehl source statt des Punkts verwenden.

debian \$ source skripttest

Ein Skript, der mit dem Punkt oder mit dem Befehl source aufgerufen wird, braucht auch kein Ausführungsrecht zu haben, da die Datei ja nicht ausgeführt wird, sondern nur ihr Inhalt als Quelltext gelesen wird.

### Kommentieren

Das Kommentarzeichen in einer Skriptdatei ist #. Alles, was in der gleichen Zeile dahinter steht, geht den Interpreter nichts an.

## Den Interpreter festlegen

In der ersten Zeile eines Skripts kann festgelegt werden, welche Shell bzw. welcher Interpreter für diese Datei geladen werden soll. Das erste Zeichen ist ein Kommentarzeichen. Es folgt ein Ausrufezeichen. Dann wird der Interpreter mit komplettem Pfad genannt. Beispiel:

Erste Zeile im Kommentar

#!/bin/sh

Die Shell sh ist der Name der POSIX-kompatiblen Minimal-Shell. Ursprünglich bezeichnete sh eine Bourne-Shell. In der aktuellen Debian-Version Squeeze ist sh ein Link auf dash. dash ist eine abgespeckte Shell, die auf die Verwendung als Interpreter optimiert ist.

Sollten Sie im Skript Besonderheiten der bash-Shell verwenden, würden Sie an dieser Stelle auf der bash-Shell als Interpreter bestehen:

#!/bin/bash

Statt einer Shell können Sie auch beliebige andere Interpreter aufrufen. Typische Beispiele sind Perl oder Python. Im Falle von Perl würde der Eintrag folgendermaßen lauten:

#!/usr/bin/perl

### Zeilen umbrechen

Wenn ein Shell-Kommando länger als eine Zeile wird, können Sie den Befehl aufspalten, indem Sie einen einzelnen Backslash (\) an das Ende der Zeile setzen. Achten Sie darauf, dass nicht ein Leerzeichen hinter dem Backslash steht. Im folgenden Beispiel werden vier Dateien durch den Befehl cat<sup>26</sup> auf dem Bildschirm ausgegeben:

Backslash: \

```
cat dateil datei2 \
    datei3 datei4
```

#### Variablen 4.7

Variablen werden verwendet, um Informationen unter einem Namen zu speichern und wieder abrufbar zu machen. Ein typisches Beispiel ist die

Speicher und

Variable PWD, die den aktuellen Verzeichnisnamen enthält, oder die Variable EDITOR, in der abgelegt wird, welchen Editor der Benutzer als Standard verwendet. Sie können auch selbst Variablen verwenden, um bestimmte Informationen festzuhalten. Dazu müssen Sie festlegen, welchen Namen Ihre Variable haben soll. Der Name von Variablen beginnt mit einem Buchstaben und kann dann beliebig viele Ziffern und Buchstaben enthalten. Auch der Unterstrich ist zulässig.

Füllen und Auslesen Sie weisen einer Variablen einen Inhalt zu, indem Sie dem Variablennamen ein Gleichheitszeichen folgen lassen und dahinter den Wert angeben, den die Variable in Zukunft haben soll. Dabei darf kein Leerzeichen zwischen der Variablen, dem Gleichheitszeichen und dem zugewiesenen Wert stehen. Im folgenden Beispiel erhält die Variable INFO den Inhalt »Tolles Wetter!«.

INFO="Tolles Wetter!"

Auslesen

Sollte der Wert wie in diesem Fall Leerzeichen enthalten, schließen Sie ihn wie oben zu sehen in Anführungszeichen ein. Um den Inhalt einer Variablen auszulesen, stellen Sie dem Variablennamen ein Dollarzeichen voran. Zur Ausgabe von Variablen auf der Standardausgabe wird der Befehl echo verwendet:

echo \$INFO

Variablendefinition Eine Variable wird definiert, indem ihr ein Inhalt zugewiesen wird. Entsprechend wird sie wieder entfernt, wenn man ihr einen leeren Inhalt zuweist.

Variablen in Großbuchstaben Übrigens müssen Variablennamen nicht zwingend in Großbuchstaben gesetzt sein. Da die vom System vorgegebenen Variablennamen groß sind, halten sich auch die meisten Anwender an diese Vorgabe. Der Übersichtlichkeit wegen sollte man hier nicht ohne zwingenden Grund eine andere Konvention einführen.

## 4.7.1 Shell- und Umgebungsvariablen

Shell-Variablen

Wenn Sie Variablen in Skripten oder auch in der normalen Shell verwenden, gelten diese Variablen nur innerhalb des Skriptes oder in der aktuellen Shell. Man spricht darum auch von Shell-Variablen. Rufen Sie ein anderes Programm oder ein weiteres Skript auf, sind die Shell-Variablen dort unbekannt. Wollen Sie erreichen, dass auch nachfolgende Programme oder Shell-Skripte den Inhalt der Variablen auslesen können, verwenden Sie den Befehl export.

```
debian $ MYENV="Tolles Wetter"
debian $ export MYENV
```

In der bash kann das Setzen und Exportieren der Variable in einem Kommandoschritt ausgeführt werden:

```
debian $ export MYENV="Tolles Wetter"
```

Damit wird die Shell-Variable MYENV zur Umgebungsvariablen (engl. environment variables), die von jedem Prozess gelesen werden kann, der von dieser Shell aus gestartet wird.

Sie können sich eine Liste der Umgebungsvariablen mithilfe des Befehls env anzeigen lassen. Dabei werden Sie feststellen, dass Debian recht viele Umgebungsvariablen verwendet. Damit Sie überhaupt eine Chance haben, etwas zu finden, sollten Sie die Ausgabe durch more<sup>27</sup> schicken oder am besten gleich mithilfe des Befehls grep<sup>28</sup> nach den gesuchten Variablen filtern. Das folgende Beispiel zeigt, wie alle Umgebungsvariablen angezeigt werden, die die Silbe LANG enthalten:

```
debian $ env | grep LANG
INOLANG=de de
LANG=de_DE@euro
debian $
```

#### Vordefinierte Umgebungsvariablen 4.7.2

Die Variable LANG wird auch als Language-Variable bezeichnet, weil mit ihr eingestellt wird, in welcher Sprache das System mit Ihnen kommuniziert. Durch Umschalten der Sprache gibt beispielsweise der Befehl date Datum und Uhrzeit in unterschiedlichen Sprachen und Formaten wieder.

```
debian $ date
Mo 17. Mai 21:49:25 CEST 2010
debian $ export LANG=da_DK
debian $ date
man maj 17 21:51:38 CEST 2010
debian $ export LANG=en_US
debian $ date
Mon May 17 21:52:07 CEST 2010
debian $
```

Wenn Sie in Ihrer Anmelde-Shell beispielsweise durch einen Eintrag in der Datei .profile die Umgebungsvariable LANG auf Dänisch umstellen, Variablenliste

<sup>27</sup> more siehe Abschnitt 5.6.2 Seite 202 28 grep siehe Abschnitt 5.6.3 Seite 202

werden Sie das Gefühl haben, dass Sie einen dänischen Computer vor sich haben, obwohl alle anderen Benutzer dieses Computers weiterhin deutsche Meldungen erhalten. Das hängt damit zusammen, dass alle Prozesse Nachfahren der Anmelde-Shell sind und deren Umgebung erben.

PATH Die Variable PATH enthält die Liste aller Verzeichnisse, auf denen die ausführbaren Programme zu finden sind. Die Verzeichnisse sind durch einen Doppelpunkt voneinander getrennt.

```
debian $ echo $PATH
/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/sbin:/bin
```

Wenn Sie auf diesem Computer also ein Programm aufrufen, wird es die folgenden Verzeichnisse durchsuchen:

- /usr/local/sbin
- ▶ /usr/local/bin
- ▶ /usr/sbin
- ▶ /usr/bin
- ▶ /sbin
- ▶ /bin

PATH erweitern

Wenn Sie beispielsweise möchten, dass zudem die Programme im Verzeichnis /usr/games durchsucht werden, können Sie den folgenden Befehl geben:

```
debian $ export PATH=$PATH:/usr/games
```

Punkt im PATH

Eine besondere Rolle spielt der Punkt in der Liste der Verzeichnisse. Nur wenn der Punkt in der Liste auftaucht, wird auch das aktuelle Verzeichnis nach Befehlen durchsucht. In früheren UNIX-Versionen war der Punkt immer bei normalen Anwendern gesetzt. Nur beim Administrator root hatte man ihn aus der PATH-Variablen entfernt. Inzwischen wird er auch bei normalen Benutzern nicht mehr aufgeführt. Das hat zur Konsequenz, dass Sie auch beim Aufruf eines Programms, das sich im aktuellen Verzeichnis befindet, dem Befehl den aktuellen Verzeichnispfad voranstellen müssen. Sie können dazu entweder den kompletten Pfad angeben oder verkürzt den einfachen Punkt als Zeichen für das aktuelle Verzeichnis. Da zwischen dem Pfad und dem Befehl immer ein Schrägstrich stehen muss, wäre das Voranstellen von ./ die kürzeste Form. Ein Programm im aktuellen Arbeitsverzeichnis mit dem Namen *prog* würden Sie also durch ./prog aufrufen können.

Die Reihenfolge der Verzeichnisse in der Variablen PATH ist ebenfalls von Interesse, da in dieser Reihenfolge die Verzeichnisse daraufhin durchsucht werden, ob das aufgerufene Programm dort zu finden ist. Wird eines gefunden, wird es gestartet und die Suche abgebrochen.

Reihenfolge

PS1 ist der Prompt, also die Zeichenkette, die im Normalfall links neben dem Cursor steht. Standardmäßig steht dort für den normalen Anwender ein Dollarzeichen (\$) und für den Administrator ein Hashzeichen (#). Inzwischen ist es aber Mode geworden, dort alle möglichen Informationen abzulegen. Dadurch füllt auf manchem System der Prompt zwei Drittel der Zeile. Andererseits ist es sicher nicht verkehrt, wenn man darüber informiert wird, wer man eigentlich ist und wo man sich gerade befindet. Sie können sich aus dem Kürzel für den Anwender (\u), den lokalen Rechner (\h) und das aktuelle Verzeichnis (\w) einen eigenen Prompt basteln.

PS1 bestimmt den Prompt

```
debian $ PS1="\u@\h:\w >"
arnold@debian:~/my/texte/tex/buch >
```

Die Variable PS2 bestimmt den Sekundärprompt. Er wird erzeugt, wenn das angefangene Kommando nach dem Return noch nicht beendet ist. Dies merkt die Shell bei Anführungszeichen oder Klammern, die gesetzt wurden, aber deren Gegenstück nicht eingegeben wurde. PS2 ist normalerweise ein einfaches Größerzeichen und wird nur selten verändert.

252

In der Variablen HOME steht der Pfad des Benutzerverzeichnisses des Anwenders, unter dessen User-ID das Shell-Skript läuft.

HOME

Sie können das Benutzerverzeichnis auch durch die Tilde ~ abkürzen. Beginnt ein Verzeichnis mit einer Tilde ~, wird sie durch den Pfad des Benutzerverzeichnisses ersetzt. ~/test wird die Shell zu /home/arnold/test auflösen, wenn das Benutzerverzeichnis /home/arnold ist.

In der Variablen PWD findet sich das aktuelle Arbeitsverzeichnis. Das zuletzt verlassene Verzeichnis finden Sie in der Variablen OLDPWD.

PWD OLDPWD

EDITOR enthält den Standardeditor, der von manchen Programmen gestartet wird, wenn der Benutzer Textdateien bearbeiten soll. Diese Variable kann der Benutzer an eigene Bedürfnisse anpassen, wenn er beispielsweise lieber vim statt nano benutzt.

**EDITOR** 

In der Variablen TERM wird der Bezeichner der Terminalemulation gespeichert, unter der die Shell derzeit läuft. Unter Linux finden Sie normalerweise zwei Inhalte. Wenn Sie einen grafischen Desktop verwenden, lautet der Inhalt von TERM xterm. Wenn Sie dagegen ohne grafische Oberfläche arbeiten, enthält die Variable den Inhalt linux. Serielle Ter-

TERM

minals sind oft mit dem Uralt-Terminal VT-100 kompatibel. In Fällen, in denen Sie weder mit linux noch mit xterm gute Ergebnisse erzielen, könnte vt100 vielleicht weiterhelfen.

LOGNAME USER

In den Variablen LOGNAME oder USER finden Sie den derzeit angemeldeten Benutzer.

| Variable | Inhalt                                               |  |  |  |
|----------|------------------------------------------------------|--|--|--|
| EDITOR   | Der Standardeditor                                   |  |  |  |
| HOME     | Benutzerverzeichnis des Benutzers                    |  |  |  |
| IFS      | Alle Zeichen, die wie ein Leerzeichen wirken sollen  |  |  |  |
| LANG     | Codierung der Landessprache                          |  |  |  |
| LOGNAME  | Der angemeldete Benutzer                             |  |  |  |
| PATH     | Verzeichnisse, die nach Programmen durchsucht werden |  |  |  |
| PS1 PS2  | Promptzeichen                                        |  |  |  |
| PWD      | Das aktuelle Arbeitsverzeichnis                      |  |  |  |
| TERM     | Die Terminalemulation                                |  |  |  |

Tabelle 4.7 Vorbelegte Umgebungsvariablen

## 4.7.3 Mit Variablen rechnen

Die folgende Zuweisung belegt die Variable die Zahlpi mit einem Wert:

die7ahlPi=3.14

Textvariable

Wenn Sie den Befehl echo \\$dieZahlPi aufrufen, so entspricht die Ausgabe genau dem, was Sie den Variablen zugewiesen haben. Bevor aber zu hohe Erwartungen entstehen, ist zu sagen, dass dieZahlPi keineswegs eine Zahl ist. Sie ist nur die Zeichenkette »3.14«. Sie werden spätestens dann enttäuscht sein, wenn Sie versuchen, das Ergebnis einer Berechnung in einer Variablen abzulegen.

```
debian $ SUMME="2*2+4"
debian $ echo $SUMME
2*2+4
```

Die Variable enthält leider nur das, was Sie ihr übergeben haben. Die Anführungszeichen sind übrigens erforderlich, damit der Stern nicht als Dateimaske interpretiert wird.

bc Um dennoch das Ergebnis zu berechnen, können Sie das Programm be verwenden:

```
debian $ echo 2*2+4 | bc
```

Um das Ergebnis einer Variablen zuzuweisen, können Sie die Backquotes<sup>29</sup> verwenden:

**Backquotes** 

```
debian $ WERT=`echo 2*2+4 | bc`
debian $ echo $WERT
```

Auch das Programm expr ermöglicht die Berechnung von Ausdrücken, ist allerdings auf ganze Zahlen beschränkt. Der Befehl erwartet als Parameter einen numerischen Ausdruck wie etwa 3 + 3. Dabei ist darauf zu achten, dass zwischen den Zahlen und den Operatoren ein Leerzeichen steht. Das

Ergebnis solcher Rechenkünste können Sie ebenfalls über den Mechanismus der Backquotes einer Variablen zuweisen. Hier wird die alternative Schreibweise verwendet, in der der Befehl eingeklammert wird und ein Dollarzeichen vorangestellt wird:

```
debian $WERT=$(expr 2 \  \  \  \  \  \  \  \  \  )
```

Der Backslash vor dem \* sorgt dafür, dass die Shell ihn nicht durch alle Dateinamen des Verzeichnisses ersetzt. Mit dem vorangestellten Backslash wird der Stern an den Befehl expr durchgereicht. In Tabelle 4.8 steht, welche Operatoren für expr verwendet werden können.

Die in Shell-Skripten verwendbaren Operatoren unterscheiden sich wenig von denen anderer Programmiersprachen.

| Zeichen | Bedeutung                   |  |  |  |  |
|---------|-----------------------------|--|--|--|--|
| +       | Addition                    |  |  |  |  |
| _       | Subtraktion                 |  |  |  |  |
| *       | Multiplikation              |  |  |  |  |
| /       | Division                    |  |  |  |  |
| %       | Modulo: Rest einer Division |  |  |  |  |

Tabelle 4.8 Operatoren in expr

Die bash hat von der Korn-Shell den Befehl let geerbt, der diese Berechnungen ein wenig vereinfacht: Sie stellen den Befehl let einer Variablenzuweisung voran. Als Operanden können +, -, \*, / und % (als Modulo) verwendet werden. Auch Klammern werden korrekt interpretiert. Es darf allerdings kein Leerzeichen in dem Ausdruck stehen. Besonders praktisch

ist die Fähigkeit, mit verschiedenen Zahlensystemen zu arbeiten. Dazu wird einer Zahl die Basis, gefolgt von einem Hashzeichen (#), vorangestellt. Die Dualzahl 2#11 entspricht einer dezimalen 3, und um die Hexadezimalzahl 1a darzustellen, wird 16#1a oder 16#1A verwendet. Beispiel:

```
debian $ let WERT=45+5
debian $ echo $WERT
50
debian $ WERT=45+5
debian $ echo $WERT
45+5
debian $ let WERT=16%5
debian $ let WERT=(1+3)*2
debian $ let WERT=(1+3)*2
debian $ let WERT=6#1a
debian $ let WERT=16#1a
debian $ let WERT=16#1a
debian $ let WERT=16#1a
```

## Alternative Doppelklammer

In der bash können arithmetische Ausdrücke in eine Doppelklammer gesetzt werden. Aber auch hier sind nur ganze Zahlen möglich.

```
debian $ WERT=$((45+5))
debian $ echo $WERT
50
debian $ WERT=$((16%5))
debian $ echo $WERT
1
debian $ WERT=$(((1+3)*2))
debian $ echo $WERT
8
debian $
```

# 4.7.4 Auf die Parameter zugreifen

### Aufrufparameter

Sie können auch ein Shell-Skript mit Parametern aufrufen. Aus dem Shell-Skript heraus können Sie die Parameter über Pseudovariablen auslesen. Die Pseudovariable \\$0 enthält den Dateinamen, unter dem das Skript gestartet wurde. \\$1 enthält den ersten Parameter, \\$2 den zweiten und so weiter. Aus der Variablen \\$# erfährt das Skript, mit wie vielen Parametern es aufgerufen wurde. Beispiel:

```
# Skript zeige
echo "Ich heiße " $0 " und habe " $# "Parameter"
echo $2 $1
```

Listing 4.1 Aufrufparameter lesen

Das Skript soll zeige heißen. Nachdem Sie mit chmod die Rechte auf ausführbar gesetzt haben, können Sie das Programm aufrufen. Das Ergebnis sieht so aus:

```
debian $ zeige anton erna
Ich heiße ./zeige und habe 2 Parameter
erna anton
debian $
```

Wenn Sie alle Parameter nacheinander bearbeiten möchten, greifen Sie zunächst mit \\$1 auf den ersten Parameter zu. Nach dessen Abarbeitung rufen Sie den Befehl shift auf. Dadurch wird der zweite Parameter zum ersten Parameter, der dritte zum zweiten und so weiter. Dieser Befehl wird vor allem im Zusammenhang mit Schleifen wichtig und wird darum in diesem Zusammenhang noch einmal ausführlicher behandelt.<sup>30</sup>

Weiterschieben der Parameter

Eine Zusammenfassung der vordefinierten Variablen sehen Sie in Tabelle 4.9.

| Variablen   | Inhalt                                             |  |  |
|-------------|----------------------------------------------------|--|--|
| \$1 \$2     | Parameterstrings                                   |  |  |
| \$0         | Name der Skriptdatei                               |  |  |
| \$ <i>‡</i> | Anzahl der übergebenen Parameter                   |  |  |
| \$*         | Alle übergebenen Parameter als eine Zeichenkette   |  |  |
| \$@         | Alle übergebenen Parameter als Folge der Parameter |  |  |

Tabelle 4.9 Spezielle Variablen

#### 4.7.5 Prozessnummern

In der Variablen \\$\\$ findet ein Shell-Skript seine eigene Prozess-ID. Mithilfe dieser Nummer und dem Befehl kill könnte ein solches Skript also Selbstmord begehen. Die Kenntnis der eigenen PID hat aber auch nützliche Aspekte. So kann die PID an den Namen einer temporären Datei angehängt werden. Damit wären Überschneidungen mit parallel laufenden Prozessen ausgeschlossen. Der Dateiname /tmp/\$0.\$\$ würde bei dem Eigene PID

<sup>30</sup> siehe Abschnitt 4.8.5 Seite 144

Skript machwas beispielsweise den Dateinamen /tmp/machwas.2305 ergeben. Wird dasselbe Skript von einem anderen Benutzer aufgerufen, wird es eine andere PID bekommen und damit eindeutig sein.<sup>31</sup>

Kindprozesse

Stellt ein Skript einen Prozess in den Hintergrund, so kann es aus der Variablen \\$! ermitteln, welche Prozess-ID der gestartete Prozess hat. Die Variable \\$? enthält den Exit-Status des zuletzt beendeten Prozesses. Per Konvention bedeutet eine 0, dass alles in Ordnung ist. Alle anderen Zahlen repräsentieren Fehlernummern.

# 4.8 Ablaufsteuerung

Werden die Kommandos einfach nur hintereinander ausgeführt, spricht man von einem Batch-Lauf. Richtig interessant werden die Skripte aber, wenn sie auf äußere Umstände reagieren oder Arbeitsabläufe wiederholen können. Dazu dienen die Kommandos der Ablaufsteuerung. Zu ihnen gehören Unterscheidungen und Schleifen.

## 4.8.1 Die Unterscheidung: if

Abfrage

Das Kommando if prüft eine Bedingung und führt den hinter dem then angegebenen Kommandoblock nur aus, wenn die Bedingung zutrifft. Sie können optional eine andere Folge von Befehlen festlegen, die dann durchlaufen wird, wenn die Bedingung nicht zutrifft. Dieser Bereich wird durch den Befehl else eingeleitet. Einen else-Zweig müssen Sie nicht bilden. Das Kommando wird durch fi, also ein umgedrehtes if, abgeschlossen. Die Struktur einer Unterscheidung ist im folgenden Kasten dargestellt.

<sup>31</sup> Das gilt natürlich nur dann, wenn die Skripte zeitgleich laufen und vor ihrem Ende ihre Dateien löschen. Auf längere Sicht kann es durchaus sein, dass nach einiger Zeit wieder ein Skript die gleiche PID bekommt.

Für den if-Befehl gibt es diverse Anwendungen. So kann ein Skript prüfen, ob ein bestimmtes Verzeichnis existiert und es anlegen, falls es noch nicht vorhanden ist. Das Skript kann ein Programm nur unter der Bedingung starten, das ein anderes Programm erfolgreich gelaufen ist.

Anwendungsfälle

Hinter dem Befehl if steht die Bedingung. Im einfachsten Fall ist das ein Programm. Linux bringt zwei Programme mit, die sich zum Erproben von Unterscheidungen prima eignen. Das eine Programm heißt true. Sein Verlauf ist immer erfolgreich. Das andere Programm heißt false, und es lässt sich leicht erahnen, dass dieses Programm immer ein fehlerhaftes Ergebnis liefert.

Bedingung

```
if true
then
   echo "gut"
else
   echo "schlecht"
fi
```

Wenn Sie diese Befehlssequenz eingeben, erscheint auf dem Bildschirm das Ergebnis »gut«. Tauschen Sie true gegen false aus, erhalten Sie die Ausgabe »schlecht«.

Hinter then und else können beliebig viele Befehle stehen. Es können sogar weitere Unterscheidungen verschachtelt werden.

Informationen zu if finden Sie normalerweise auf der Manpage der Shell, also der bash. Allerdings ist diese Manpage recht umfangreich. Schneller kommen Sie zum Ziel, wenn Sie den Befehl help if eingeben. Allerdings ist die Beschreibung recht kompakt.

Hilfe

# 4.8.2 Bedingungen

Für die meisten Strukturbefehle muss eine Bedingung abgefragt werden. Bei der Unterscheidung haben Sie dies ja schon gesehen. Bei Schleifen ist es nicht anders.

Zum Vergleich von Variablen eignet sich der Befehl test. Er liefert einen Wahrheitswert in Abhängigkeit von seinen Parametern. In Tabelle 4.10 sind die wichtigsten Bedingungen aufgeführt.

test

| Ausdruck                | Wirkung                                        |  |  |
|-------------------------|------------------------------------------------|--|--|
| test -f <i>Name</i>     | Ist Datei Name eine existierende Datei?        |  |  |
| test -d <i>Name</i>     | Ist Name ein existierendes Verzeichnis?        |  |  |
| test <i>Str</i>         | Ist Str eine nichtleere Zeichenkette?          |  |  |
| test <i>Str1 = Str2</i> | Sind die Zeichenketten Str1 und Str2 gleich?   |  |  |
| test Str1 != Str2       | Sind die Zeichenketten Str1 und Str2 ungleich? |  |  |
| test Nr1 -eq Nr2        | Ist die Zahl Nr1 gleich Nr2?                   |  |  |
| test Nr1 -ne Nr2        | Ist die Zahl Nr1 ungleich Nr2?                 |  |  |
| test Nr1 -ge Nr2        | Ist die Zahl Nr1 größer oder gleich Nr2?       |  |  |
| test Nr1 -gt Nr2        | Ist die Zahl Nr1 größer als Nr2?               |  |  |
| test Nr1 -le Nr2        | Ist die Zahl Nr1 kleiner oder gleich Nr2?      |  |  |
| test Nr1 -1t Nr2        | Ist die Zahl Nr1 kleiner als Nr2?              |  |  |

Tabelle 4.10 Das Kommando test

[zB] Das folgende Beispielskript soll feststellen, ob es mit zwei Parametern aufgerufen wurde. Ist dies der Fall, gibt das Skript sie in umgekehrter Reihenfolge aus. Anderenfalls erscheint eine Fehlermeldung.

```
# Skript tauscht seine Parameter
if test $# -eq 2
then
    echo $2 $1
else
    echo "Falsche Parameterzahl"
fi
```

Listing 4.2 Parameterzahl prüfen

### Rechteckige Klammern statt test

Da die Schreibweise mit dem Kommando test für Benutzer anderer Programmiersprachen sehr gewöhnungsbedürftig ist, gibt es eine alternative Schreibweise. Dabei wird das Wort test durch eine eckige, öffnende Klammer ersetzt, die nach dem letzten Parameter von test wieder geschlossen wird. Das liest sich komplizierter, als es ist. Das Beispiel macht es deutlich:

```
# Skript tauscht seine Parameter
if [ $# -eq 2 ]
then
    echo $2 $1
else
```

```
echo "Falsche Parameterzahl"
fi
```

Listing 4.3 Rechteckige Klammer statt test

Auf eine kleine Stolperfalle muss ich Sie jedoch hinweisen: Im folgenden Skript soll eine Diskette formatiert werden, wenn der Parameter new angegeben wird. Das Abfragen des Parameters sieht fast genauso aus wie das Abfragen der Anzahl der Parameter.

```
# Achtung Fehler!
if [ $1 = "new" ]
then
    echo "Formatiere..."
fi
echo "Und weiter gehts..."
```

Listing 4.4 Harmlose Abfrage?

Nun rufen Sie das Skript dreimal auf. Einmal mit dem Parameter new, dann mit dem Parameter old und schließlich ohne Parameter. Und da gibt es eine Überraschung!

```
debian $ trick new
Formatiere...
Und weiter gehts...
debian $ trick old
Und weiter gehts...
debian $ trick
./trick: [: =: unary operator expected
Und weiter gehts...
debian $
```

Die Fehlermeldung sagt aus, dass der Operator = zwei Operanden erwartet, dass aber nur einer vorhanden war. Tatsächlich wird \\$1 vor dem Vergleich ausgewertet, und da die Variable keinen Inhalt hat, befindet sich zwischen der eckigen Klammer und dem Gleichheitszeichen nichts. Es ist also so, als würde dort folgender Ausdruck stehen:

```
if Γ = "new" ]
```

Sie können solche Überraschungen vermeiden, indem Sie die Variablen in Anführungszeichen setzen. Wie bereits an anderer Stelle erwähnt wurde, bewirken die Anführungszeichen das Zusammenfassen mehrerer Wörter zu einem Parameter, aber sie lassen im Gegensatz zu den Hochkommata die Auswertung der Variablen zu.

Anführungszeichen

```
if [ "$1" = "new" ]
then
    echo "Formatiere..."
fi
echo "Und weiter gehts..."
```

Listing 4.5 Sichere Abfrage

Auch wenn die Variablenauswertung von \$1 leer ist, steht nun links vom Gleichheitszeichen etwas, nämlich zwei Anführungszeichen, also:

```
if [ "" = "new" ]
```

Syntax korrekt

Dieser Ausdruck ist syntaktisch korrekt. Er liefert als Wahrheitswert »falsch«, aber das soll er ja auch, da der leere String nun mal nicht einem »new« entspricht.

## 4.8.3 Rückgabewert von Programmen

0 ist wahr, alles andere ist falsch

Aufgerufene Programme liefern einen Wert zurück, der über den Erfolg oder Misserfolg ihrer Tätigkeit Auskunft gibt. Dabei ist es Standard, dass ein fehlerfrei gelaufenes Programm eine 0 zurückgibt. Diese wird dann von if als wahr interpretiert. Liefert das Programm dagegen eine Zahl ungleich 0 zurück, geht die Shell davon aus, dass es eine Fehlernummer sein wird. Darum interpretiert if ein Ergebnis ungleich 0 als falsch.<sup>32</sup>

cmp vergleicht Dateien Einige dieser Programme sind geradezu prädestiniert für die Arbeit in Skripten. Der Befehl cmp vergleicht zwei Dateien. Wird er mit der Option -s aufgerufen, macht er dabei keine Ausgaben. Er gibt bei Gleichheit 0, anderenfalls 1 zurück.

## 4.8.4 Die Fallunterscheidung: case

Gestaffeltes if

Die Fallunterscheidung ist eine Art gestaffeltes if. Der Inhalt einer Variablen wird untersucht, und für jeden denkbaren Inhalt wird eine Aktion definiert. Eine Anwendung findet sich in den Startskripten im Verzeichnis *init.d*, die beim Booten und beim Herunterfahren des Systems gestartet werden. In diesen Skripten wird unterschieden, ob als Parameter die Wörter »start« oder »stop« übermittelt wurden bzw. ob ein anderes Schlüsselwort übergeben wurde.

<sup>32</sup> Das ist für den C-Programmierer etwas ungewohnt, da dort eine 0 als falsch und alles andere als wahr interpretiert wird.

Eine Fallunterscheidung verzweigt in Abhängigkeit des Inhalts einer Variablen. Diese Variable steht zwischen den Schlüsselwörtern case und in. Ein Unterscheidungszweig legt zunächst den Inhalt der Variable fest, der vorliegen soll, damit dieser Zweig bearbeitet werden soll. Dieser Inhalt kann Platzhalter verwenden, wie sie bei der Namensauswahl durch die Shell üblich sind. Darum wird dieser Inhalt in der Strukturdarstellung auch als »Maske« bezeichnet. Diese wird durch eine rechte, runde Klammer abgeschlossen. Es folgen die Kommandos, die in diesem Fall ausgeführt werden sollen. Die Befehlsliste wird durch ein doppeltes Semikolon abgeschlossen. Die Fallunterscheidung endet mit dem Schlüsselwort esac.

Das folgende Beispiel könnte man als Deutsch-Englisch-Wörterbuch für Arme bezeichnen. Wenn Sie mögen, können Sie es gern erweitern. Der Hauptwert dieses Skripts liegt allerdings in der Demonstration einer Fallunterscheidung.

```
zB
```

```
case "$1" in
   Haus) echo "house" ;;
   Auto) echo "car" ;;
   Kind) echo "child" ;;
   *) echo "stuff" ;;
esac
```

Listing 4.6 Intelligenter Übersetzer

Der Stern als letzte Maske dient zum Abfangen all der Begriffe, die durch die davor stehenden Masken nicht erfasst wurden.

Default

Als nächstes Beispiel wird ein Skript erstellt, das meinname heißen und Namen analysieren soll. Der Name wird dem Skript als Parameter mitgegeben. An diesem Beispiel soll die Verwendung von Masken gezeigt werden.

Masken

```
case "$1" in
   [wW]illemer) echo "Verwandschaft!!!!" ;;
Ar* | ar*) echo "Welch ein Name!" ;;
```

```
*) echo "soso! Nett, Sie kennenzulernen" ;; esac
```

Listing 4.7 Grüß-August

Stern und rechteckige Klammern als Maske Die erste Zeile besagt, dass der erste Parameter untersucht wird. In der zweiten Zeile sehen Sie, dass das Skript in der Lage ist, den Namen Willemer zu erkennen. Dem Skript ist es dabei egal, ob das W klein- oder großgeschrieben wird. In der nächsten Zeile werden Namen bearbeitet, die mit Ar anfangen. Der senkrechte Strich bedeutet ODER. Also ist es wieder egal, ob der Name mit einem kleinen oder großen A beginnt. Der Stern allein ist der Default, wenn keines der bisherigen Muster gegriffen hat.

## 4.8.5 Die while-Schleife

Wiederholungen

Schleifen ermöglichen es, Abläufe zu beschreiben, die sich wiederholen. Damit ein definiertes Ende stattfindet, läuft die Schleife nur so lange, wie eine Bedingung eingehalten wird. Diese Bedingung sollte sorgfältig gewählt werden, sonst kommt es zur gefürchteten Endlosschleife. Das würde bedeuten, dass das Programm bis zum nächsten Stromausfall läuft.

[2B] Als Beispiel für eine solche Schleife sollen alle Parameter darauf überprüft werden, ob sie mit einem Minuszeichen beginnen. Dann sollen sie als Option gelten. Ansonsten handelt es sich um ein Argument. Für diese Aufgabe werden nun zwei Ablaufsteuerungen ineinander verschachtelt: eine Schleife und eine Unterscheidung. Außen läuft eine Schleife über alle Parameter. Innen findet eine Prüfung statt, ob der Parameter mit einem Minuszeichen beginnt. Spontan würde man hier if einsetzen, da eigentlich nur ein Abfragefall existiert. case hat aber den Vorteil, dass man Muster auswerten kann. Das macht die Abfrage sehr viel einfacher. Man unterscheidet einfach nach -\* und dem Default-Fall.

```
while test -n "$1"
do
    case $1 in
        -*) echo "Option: $1" ;;
        *) echo "Argument: $1" ;;
    esac
    shift # schiebt die Parameter eine Position weiter
done
```

Listing 4.8 Optionserkennung

Es wird immer der erste Parameter abgefragt. In der Schleife befindet sich der Befehl shift. Dieser schiebt die Übergabeparameter durch. Der erste Parameter verschwindet, und alle anderen rücken eine Position nach. In der zweiten Runde ist also schon der zweite Parameter der erste geworden. Auch er wird überprüft. Und so läuft die Schleife weiter, bis es keine Parameter mehr gibt. Zur Veranschaulichung zeigt Tabelle 4.11 die Variablen \$1 bis \$5. Jede neue Zeile zeigt die Parameter nach einem weiteren shift.

shift schiebt die Parameter durch

In der Bedingung der Schleife ist die Variable in Anführungszeichen gesetzt. Dadurch wird das in Abschnitt 4.8.2 auf Seite 141 beschriebene Problem verhindert, wie ein Aufruf ohne Parameter zu einem Fehler führen kann. Bei case können die Anführungszeichen weggelassen werden, da diese Position nie erreicht wird, wenn im ersten Parameter nichts steht.

Anführungszeichen

| \$1    | \$2    | \$3    | \$4  | \$5  |
|--------|--------|--------|------|------|
| anton  | berta  | caesar | dora | emil |
| berta  | caesar | dora   | emil | -    |
| caesar | dora   | emil   | -    | -    |
| dora   | emil   | -      | -    | -    |
| emil   | _      | -      | -    | -    |

Tabelle 4.11 Parameter und shift

Schleifen können durch das Kommando break unterbrochen werden. Dieser Befehl steht typischerweise hinter einer if-Konstruktion. Allerdings kann dieser Befehl leicht zu etwas unübersichtlichem Code führen. Besser ist es, die vollständige Bedingung für das Durchlaufen einer Schleife direkt hinter dem while zu formulieren. In die gleiche Kategorie gehört der Befehl continue, der dazu führt, dass der Rest des Schleifenkörpers

break und continue unterbrechen eine Schleife

nicht ausgeführt wird, sondern dass sofort zur Abfrage am Kopf gesprungen wird.

## 4.8.6 Die for-Schleife

Die for-Schleife ist auf die Abarbeitung von Listen spezialisiert.

```
Die for-Schleife

for <Variable> in <Liste>
do

<Kommandos>
done
```

In der Schleife wird die Variable die Werte, die durch die Liste hinter dem Schlüsselwort in definiert sind, der Reihe nach annehmen. Auf die Variable kann wie üblich innerhalb der Schleife durch ein vorangestelltes Dollarzeichen (\$) zugegriffen werden. Die Schleife wird so oft durchlaufen, wie Argumente hinter dem in stehen. Dabei nimmt die Variable nacheinander jedes der Argumente als Inhalt an. Beispiel:

## Listing 4.9 Lieblingsfarben

# Die Ausgabe der Schleife ist:<sup>33</sup>

```
Meine Lieblingsfarbe ist blau. Also fahre ich blaue Autos. Meine Lieblingsfarbe ist gelb. Also fahre ich gelbe Autos. Meine Lieblingsfarbe ist grün. Also fahre ich grüne Autos. Meine Lieblingsfarbe ist rot. Also fahre ich rote Autos.
```

## Variablenauflösung

Hier wird noch einmal demonstriert, dass \$i auch innerhalb der Anführungszeichen interpretiert wird. Wollen Sie erreichen, dass der Inhalt der Zeichenkette nicht interpretiert wird, müssen Sie Hochkommata verwenden.

<sup>33</sup> Nach geltender Rechtschreibung muss die Lieblingsfarbe natürlich großgeschrieben werden. Aus Bequemlichkeitsgründen lasse ich es mal so. Nach der nächsten Rechtschreibreform ist es bestimmt wieder richtig.

Besonders interessant wird die for-Schleife, wenn statt einer festen Liste von Zeichenketten Dateien verwendet werden, die über Wildcards ausgewählt werden. Das folgende Beispiel wandelt Audiodateien in MP3-Dateien um und löscht anschließend die Originaldateien.

```
for i in *.wav
  lame $i `basename $i .wav`.mp3
  rm $i
done
```

Listing 4.10 WAV nach MP3 konvertieren

Eine kleine Schönheitsoperation wurde hier noch mit dem Kommando basename durchgeführt. basename entfernt den Verzeichnisnamen einer Datei. Wird noch ein weiterer Parameter außer dem Dateinamen angegeben, wird dieser als Anhängsel betrachtet, das von hinten abgeschnitten werden soll. Im Beispiel wird von \$i der Anhang .wav abgeschnitten. An das Ergebnis dieser Operation wird mp3 angehängt, und das Ganze wird als Zieldatei des Programms lame verwendet. Angenommen, im aktuellen Verzeichnis gäbe es die Dateien a.wav, b.wav und c.wav, dann wird die Schleife folgende Befehle erzeugen:

basename stutzt Dateinamen

```
lame a.wav a.mp3
rm a.wav
lame b.wav b.mp3
rm b.wav
lame c.wav c.mp3
rm c.wav
```

#### **Funktionen** 4.8.7

Sie können in einem Shell-Skript mehrere Befehle zu einer Funktion zusammenfassen. Jede Funktion erhält einen Namen, über den sie von anderer Stelle im Skript beliebig oft aufgerufen werden kann. Die Verwendung von Funktionen macht das Skript übersichtlicher und auch kürzer, da Sie Codesequenzen, die sich wiederholen, zusammenfassen können. Eine Funktion hat folgenden Aufbau:

Zusammenfassung von Befehlen

```
Funktionsdefinition
<Funktionsname>()
    <Befehle>
```

```
[return < Rückgabewert > ]
```

Definition

Die Funktionsdefinition selbst wird beim Ausführen eines Skripts zunächst übersprungen. Erst wenn die Funktion aufgerufen wird, werden die darin enthaltenen Befehle ausgeführt. Ist die Funktion vollständig ausgeführt, springt der Interpreter zu der Zeile, die hinter dem Aufruf der Funktion steht. Die Funktion wird einfach durch ihren Namen aufgerufen. Hier ein sehr einfaches Beispiel:

```
meinefunktion()
  echo "ich tue hier etwas"
meinefunktion
```

Listing 4.11 Simple Funktion

Aufruf

Hier wird die Funktion namens meinefunktion() definiert und später einfach direkt über ihren Namen aufgerufen. Es ist also genau so, als wären alle Befehle innerhalb der Funktion an der Stelle ausgeführt worden, an der der Aufruf steht.

Parameterübergabe

Es ist auch möglich, Parameter an Funktionen zu übergeben. Der Mechanismus entspricht dem der Parameterübergabe an Skripte. Selbst der Aufruf ist identisch mit dem Aufruf eines Programms mit Parametern. Die Parameter werden einfach, durch Leerzeichen getrennt, hinter dem Funktionsaufruf aufgeführt. Innerhalb der Funktion wird auf die Parameter mit den Variablen \$1, \$2 und so weiter zugegriffen. Listing 4.12 zeigt ein Beispiel.

```
meinefunktion()
    echo $1
    echo $2
}
meinefunktion "huhu"
meinefunktion "haha" 12
```

Listing 4.12 Funktion mit Parameterübergabe

Der Aufruf des Shell-Skripts bringt folgende Ausgaben auf den Bildschirm:

```
debian $ func
huhu
haha
12
debian $
```

Die Leerzeile entsteht, weil der zweite Parameter beim ersten Funktionsaufruf leer bleibt.

Auch in der Skriptshell können Werte an den Aufrufer zurückgegeben werden. Dazu wird innerhalb der Funktion der Befehl return, gefolgt von dem Rückgabewert, eingesetzt. Der Rückgabewert kann vom Aufrufer wie der Rückgabewert eines Programms eingesetzt werden. Es gilt auch hier die Konvention, dass der Rückgabewert 0 bedeutet, dass die Funktion einwandfrei lief. Die Funktion kann also auch als boolescher Ausdruck in einer if-Abfrage stehen.

Rückgabe

#### Ein- und Ausgaben aus dem Skript 4.9

Die einfachste Art der Ausgabe erfolgt durch den Aufruf des Befehls echo. Er gibt seine Parameter über die Standardausgabe aus.

Wenn Sie allerdings Texte größeren Umfangs ausgeben wollen, wie beispielsweise Hilfetexte, dann wird die Verwendung von echo etwas mühsam. Sie können dann dem Befehl cat die Eingabedatei aus dem Shell-Skript heraus geben. Und cat wird das tun, was es immer tut, nämlich die Datei auf der Standardausgabe ausgeben. Im Beispiel sieht das so aus:

Massendrucksache

```
cat <<!
Hier steht nun eine sehr weitschweifige Erklärung, wie das
Programm zu benutzen ist, wer der geniale Programmierer
dieser Zeilen ist und dass man nach der Benutzung dieses
Skripts nie wieder ein anderes ansehen wird.
```

## Listing 4.13 Schwatzhaft

Der Text muss durch ein Zeichen eingeklammert werden, das im Text selbst natürlich nicht vorkommen darf. Hier ist es ein Ausrufezeichen. Der so eingegrenzte Text wird dann mit zwei Kleinerzeichen in die Standardeingabe des Befehls cat geschoben. Sie können auf diese Weise jedem Programm einen längeren Text in die Standardeingabe zuschieben, nicht nur cat.

Eingaben

Hin und wieder kann es erforderlich sein, vom Anwender Eingaben zu erfragen. Dazu gibt es das Kommando read, das als Parameter die Variable hat, in die die Eingabe gelangen soll:

read ANSWER

Nach der Eingabe mit einem abschließenden Return wird die Eingabezeile in der Variablen ANSWER stehen. Im Gegensatz zu Perl gelangt das Return nicht in die Variable.

Der Befehl read kann auch verwendet werden, um den Eingabestrom zeilenweise zu lesen.

# 22 Der Mailserver

E-Mail ist eine der ältesten Anwendungen des Internets. Die Anwendung ist dem Laien leicht verständlich. Er schreibt eine Nachricht mit einer Betreffzeile, gibt die Adresse des Empfängers an und schickt sie ab. Der Transport ist Sache des Computers und des Netzwerks.

Einfache E-Mail

Die Anwendung ist seither nicht komplizierter geworden, wohl aber die Verwaltung des Serverbetriebs. Genau damit wird sich dieses Kapitel beschäftigen. Parallel wird in Kapitel 35 ab Seite 847 ein Workshop die praktische Seite noch einmal beleuchten und begleiten.

Serverbetrieb

## 22.1 Übersicht und Rückblick

Bereits die alten UNIX-Maschinen in den Universitäten hatten einen Mail Transfer Agent (MTA) standardmäßig an Bord. Seinerzeit arbeiteten an einem Computer viele Teilnehmer. Eigene persönliche Computer (PCs) gab es noch nicht. Über den MTA konnten Benutzer E-Mails an andere Benutzer versenden. Jeder Benutzer besaß eine Datei, in der für ihn die Post gesammelt wurde. Auch Systemdienste nutzten diese Kommunikationsform, um den Administrator über ihre Fehlleistungen zu informieren.

Blick zurück

## 22.1.1 Von der lokalen Nachricht zur Internetmail

Der MTA ist auch in der Lage, E-Mails an einen anderen Computer weiterzuleiten. Das Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) regelte den Verkehr. Die Nachrichten wurden vom Absender zum Empfänger direkt durchgeschoben. Dadurch gab es keine Verzögerung. Auf den alten Terminals erschien nach der Befehlseingabe sofort die Nachricht »Sie haben Post!«, wenn eine neue Nachricht eintraf. Benutzer einer grafischen Oberfläche erhielten von dem Programm biff sofort eine Meldung, wenn eine Nachricht eintraf.

MTA-Kette per SMTP

Durch die Verbreitung von persönlichen Computern, die über Modems nur zeitweise mit dem Internet verbunden waren, lag das Postfach nicht Externe Postfächer

mehr auf dem lokalen Computer, sondern auf dem Server des Providers. Die Post musste aktiv abgeholt werden. Die Kette der per SMTP von MTA zu MTA versandten E-Mails endete beim Provider, und es musste ein neues Protokoll her, um die Post aus den Postfächern auf den lokalen PC zu holen.

POP3 und IMAP

POP3 (Post Office Protocol) ist optimal darauf ausgelegt, über zeitweise aktive Leitungen die Post vom Server abzuholen, sie lokal zu speichern und anschließend auf dem Server zu löschen. Danach kann die Verbindung wieder geschlossen werden. Im Zuge der Flatrates fand das Protokoll IMAP (Internet Message Access Protocol) Verbreitung. Hier verbleiben die Mails auf dem Server. Der Vorteil ist, dass die Mails von überall vollständig zugreifbar sind, ob vom Arbeitsplatzcomputer aus oder unterwegs per Laptop. Allerdings benötigen Sie möglichst eine Flatrate und einen Provider, der Ihnen ein paar Megabyte für Ihre E-Mails einräumt.

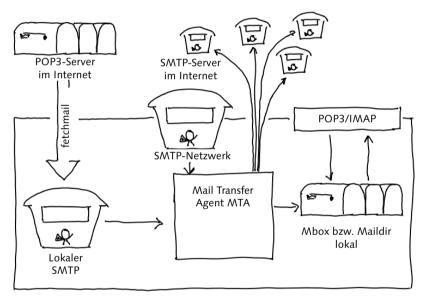

Abbildung 22.1 Übersicht über das Mailingsystem

Da das Thema recht umfangreich ist, werden die ersten Abschnitte einige Abläufe und Begriffe erläutern, bevor mit der Installation und der Konfiguration begonnen wird.

## 22.1.2 Vertraulichkeiten

Authentifizierung des SMTP

Die SMTP-Zugänge waren zu Anfang offen, da man sich gegenseitig half, die E-Mails zu verteilen. Ein offen zugänglicher Sendeport schien auch

unkritisch zu sein, schließlich konnte man so keine fremde E-Mail lesen. Als diese offenen Ports für das Versenden von Spam und Schadsoftware im großen Stil missbraucht wurden, musste allerdings das SMTP-Protokoll um eine Authentifizierung erweitert werden.

E-Mails haben eigentlich eher die Merkmale einer Postkarte als die eines Briefes. Der Inhalt, der Adressat und der Absender liegen in jedem Postfach im Klartext vor, und jeder Administrator eines Mailservers zwischen Sender und Empfänger hat prinzipiell die Möglichkeit, die Nachricht zu lesen. Genauso öffentlich ist nach dem Standardprotokoll der Austausch von Benutzername und Passwort

Klartext

Für die Verschlüsselung des Nachrichteninhalts kann GnuPG verwendet werden. <sup>1</sup> Für die Verschlüsselung des Anmeldevorgangs müssen sich Mailserver und Mailclient einigen. Hier ist inzwischen TLS (Transport Layer Security) als Nachfolger des SSL (Secure Sockets Layer) Standard. Die Verschlüsselung erfolgt auf der Basis eines Zertifikats.

TLS/SSL

## 22.1.3 Massenposthaltung

Normalerweise verwendet das Mailsystem die lokale Benutzerverwaltung für die Mailkonten. Soll der Server große Mengen von Mailkonten verwalten, ist es nicht sinnvoll, dass jeder Mailkontoinhaber auch einen Eintrag in der lokalen Passwortdatei hat. Stattdessen können Datenbanken für die Benutzerverwaltung verwendet werden. Die Benutzerdatenbank muss sowohl vom SMTP-Server zugegriffen werden als auch von den Abholdiensten POP3 und IMAP.

MTA, POP3 und IMAP

In der Anleitung in Abschnitt 35.3 ab Seite 860 wird ein Mailsystem auf der Basis einer PostgreSQL-Datenbank mit Exim MTA und Courier IMAP-Server vorgestellt.

Workshop

# 22.2 Protokollfragen

In diesem Abschnitt werden die Protokolle näher betrachtet, die im Zusammenhang mit Mailsystemen verwendet werden. Dazu gehören die Protokolle POP3 und IMAP, die für das Lesen der E-Mails auf einem Mailserver verwendet werden. Das Protokoll SMTP ist für den MTA relevant. Im Namensdienst DNS wird festgelegt, welcher Server für die Domain zuständig ist.

<sup>1</sup> GnuPG siehe Abschnitt 10.6.2 Seite 353

#### POP3 22.2.1

RFC 1939

POP3 ist wohl das gängigste Protokoll, mit dem ein E-Mail-Client die Nachrichten abholt, die auf dem Server für ihn eingegangen sind. Es ist in RFC 1939 definiert. Das POP3-Protokoll beschreibt die Authentifizierung des Benutzers und die Möglichkeiten, E-Mails aufzulisten, abzurufen und zu löschen.

Ideal für gemietete Leitungen Dieses Verfahren ist für Telefonanbindungen ausgelegt, bei denen die Dauer der Verbindung berechnet wird. Der Client lädt seine E-Mails vom Server herunter, löscht sie dort und schließt die Verbindung. Die Bearbeitung der E-Mails erfolgt offline auf dem Arbeitsplatzrechner des Anwenders. Aber auch für den Server ist dies eine kostengünstige Lösung. Es werden nur die E-Mails gespeichert, die der Client noch nicht gelesen hat. Beim nächsten Besuch des Clients wird der Festplattenplatz in den meisten Fällen wieder freigegeben. Das Archiv der alten E-Mails führt der Anwender auf seinem Arbeitsplatz.

## Kommunikation laut RFC 1939

Wie die meisten Internetprotokolle basiert auch POP3 auf dem Senden und Empfangen einfacher Textzeilen. Nach dem Kontaktieren des Servers gibt der Server sich durch eine positive Meldung als POP3-Server zu erkennen.

Serverantworten

Positive Meldungen des Servers beginnen immer mit der Zeichenfolge +OK. Es folgen oft noch weitere Angaben als Antwort auf den Befehl. Ist der Server unzufrieden, beginnt die Antwortzeile mit -ERR.

Beenden: OUIT

Die Kommunikation mit dem Server kann vom Client jederzeit mit dem Befehl QUIT beendet werden. Die Verbindung wird dann automatisch geschlossen.

Authentifizierung

Zu Anfang befindet sich der Server in der Authentifizierungsphase. Er erwartet, dass der Benutzer seine Legitimation beweist. Dies erfolgt meist durch Eingabe des Benutzernamens und des Passworts. Dazu wird zunächst der Befehl USER, gefolgt vom Benutzernamen, eingegeben. Nachdem der Server positiv bestätigt hat, dass er den Benutzer kennt, wird der Befehl PASS, gefolgt vom Passwort, übergeben. War auch diese Eingabe erfolgreich, wechselt der Server in die Transaktionsphase. Hier erfolgt die Bearbeitung des E-Mail-Kontos.

**APOP** 

Alternativ gibt es noch die Möglichkeit, mit dem Befehl APOP eine Autorisierung durchzuführen. Dabei wird ein geheimer Schlüssel zwischen Server und Client geteilt. Der Server meldet beim Start seine Prozess-ID und die aktuelle Uhrzeit. Der Client kombiniert sie mit dem Geheimnis und verschlüsselt sie per MD5. Diesen Wert sendet der Client dem Server als zweiten Parameter des APOP-Befehls.

Befindet sich die Sitzung in der Transaktionsphase, kann das Konto bearbeitet werden. Der Befehl STAT fordert den Server auf, seinen Zustand anzuzeigen. Der Server antwortet mit der Zeile:

STAT

+0K 4 44471

Das bedeutet, dass vier Mails vorliegen, die insgesamt 44.471 Bytes belegen.

Der Befehl LIST zeigt nach einer Bestätigungszeile eine Liste aller vorliegenden E-Mails an. Dabei wird für jede Mail eine Zeile ausgegeben, die nur die Mailnummer und die Größe der jeweiligen E-Mail in Byte anzeigt. Sie können dem Befehl LIST auch eine Mailnummer als Parameter angeben. Dann wird nur diese E-Mail angezeigt.

LIST

Mit dem Befehl RETR kann eine Mail vom Server ausgelesen werden. Als Argument wird eine Mailnummer erwartet. Die komplette Mail wird ausgegeben, inklusive Header und Text. Die Mail wird durch eine Zeile beendet, die nur einen Punkt enthält.

RETR

Der Befehl TOP ist nach RFC 1939 nicht zwingend vom Server zu implementieren. In der Praxis dürfte er aber immer vorhanden sein. Mit diesem Befehl können die ersten Zeilen einer Mail geholt werden. Es werden in jedem Fall der Header und ein paar Zeilen der eigentlichen Nachricht geladen. Der TOP-Befehl muss die Mailnummer als Parameter übergeben und kann zusätzlich die Anzahl der Zeilen bestimmen, die er von der Nachricht lesen will.

TOP

Wenn eine Mail auf dem Server gelöscht werden soll, verwenden Sie den Befehl DELE, gefolgt von der Mailnummer. Damit wird die Mail als gelöscht markiert und von allen Befehlen der Sitzung so behandelt, als sei sie nicht vorhanden. Erst wenn die Sitzung in die UPDATE-Phase kommt, wird die Nachricht endgültig gelöscht.

DELE

Der Befehl RSET hebt alle durch DELE gesetzten Markierungen auf.

RSFT

Mit NOOP deutet der Client an, dass er momentan nichts tut, aber den Server immer noch lieb hat. Auf diese Anweisung reagiert der Server mit einer positiven Bestätigung. Dieser Befehl kann nützlich sein, um beispielsweise einen Timeout zu verhindern.

NOOP

Update-Phase

Wird nach der Transaktionsphase der Befehl QUIT gesendet, geht der Server in die Update-Phase und löscht alle mit einer Löschmarke versehenen Mails.

#### Eine kleine Beispielsitzung

Protokoll per telnet Sie können eine POP3-Sitzung mithilfe des Programms telnet leicht sichtbar machen oder prüfen. Im Folgenden wurde eine kleine Sitzung protokolliert. Sie besteht aus der Anmeldung, der Anzeige, wie viele Mails vorliegen, aus dem Herunterladen einer E-Mail und aus dem Ende der Sitzung. Die eigenen Eingaben sind eingerückt.

```
squeeze $ telnet debian 110
Trying 192.168.109.199...
Connected to debian.
Escape character is '^]'.
+OK ready <3745.1014213784@debian.willemer.edu>
   User andrea
+OK Password required for andrea.
  pass daswerdeichhierauchgeradeimklartextschreiben
+OK andrea has 4 visible messages (0 hidden) in 44471 octets.
+OK 4 visible messages (44471 octets)
1 12980
2 4064
3 3673
4 23754
   RETR 1
+0K 12980 octets
Return-Path: <ems+HA56408DYULUE6@bounces.amazon.com>
Received: from localhost (localhost [127.0.0.1])
Mit vorzüglicher Selbstbeherrschung
Roswita Presswurst
   QUIT
+OK Pop server at debian.willemer.edu signing off.
Connection closed by foreign host.
squeeze $
```

Eine Konversation

Die eingerückten Zeilen wurden als Kommandos in telnet direkt eingegeben. Im normalen Betrieb übermittelt diese der POP3-Client. Das erste Kommando, User andrea, meldet den Benutzer an. Der Benutzername wird vom Server aus /etc/passwd entnommen. Als Nächstes wird das Passwort gesendet. Der Befehl pass leitet es ein. Der Server bestätigt mit OK die korrekte Anmeldung und gibt an, dass vier Nachrichten vorliegen, die zusammen 44.471 Bytes² belegen. Mit dem Befehl LIST erhält der Client eine Liste von vier Nachrichten mit deren Größen. Der einzelne Punkt schließt die Liste ab. Der Befehl RETR 1 holt die erste Nachricht. Sie erscheint im Klartext, beginnt mit dem Header und endet mit einem einzelnen Punkt. Zuletzt wird die Sitzung durch das Kommando QUIT beendet

#### 22.2.2 IMAP

IMAP4 ist in RFC 1730 definiert, IMAP4r1 in RFC 2060. Die aktuelle Version ist in der RFC3501 beschrieben. IMAP (Internet Message Access Protocol) bezeichnet ein Protokoll zur Verwaltung von E-Mails. Im Gegensatz zu POP3 verbleiben die Mails auf dem Server und werden dort verwaltet. So ist es möglich, die Mail von mehreren Clients aus zu verwalten, da die Nachrichten nicht vom Server gelöscht werden. Die Mails können auf dem Server in Ordnern einsortiert werden, sodass der Unterschied zu einem lokalen POP3-Client nur gering ist. Der Hauptunterschied liegt darin, dass Sie zur Bearbeitung Ihrer Mails online sein müssen und dass der Server Ihnen genügend Speicher anbieten muss. Auch das Thema Datensicherung vereinfacht sich, weil die Mails zentral liegen.

E-Mails bleiben auf dem Server

Ähnlich wie POP3 ist auch IMAP ein textorientiertes Protokoll, das mit dem Server Befehle austauscht. Mit dem Befehl LOGIN meldet sich der Client an. Mit SELECT wählt er den Arbeitsordner. Der Eingangsordner für neue Mails heißt *INBOX*. Der Server liefert mehrere Zeilen. Er gibt an, wieviele Mails existieren und welche der Mails bisher noch nicht gelesen wurde. Mit dem Kommando FETCH kann eine einzelne Mail geladen werden. Mit dem Befehl STORE werden schreibende Kommandos an den Server gesendet, beispielsweise zum Löschen der Nachricht auf dem Server.

Textorientiert

Da auch Befehle zum Verwalten der Ordner existieren, ist der Umfang etwas größer als bei POP3. Sie finden eine ausführliche Beschreibung des Protokolls unter folgender URL:

Definition

http://tools.ietf.org/html/rfc3501

<sup>2</sup> Oktett ist der von humanistisch gebildeten Informatikern präferierte Ausdruck für Byte, das bekanntermaßen aus acht Bit besteht. Das Wort leitet sich vom dänischen Wort »otte« für »acht« her. König Ottokar von Dänemark, genannt der Unachtsame, hatte nämlich acht Kinder.

#### 22.2.3 SMTP

REC 821 REC 1869

Das Simple Mail Transport Protocol (SMTP) ist für den Empfang und die Verteilung von Mails zuständig. Es wurde 1982 unter der RFC 821 beschrieben. Das Protokoll wurde 1995 als Extended SMTP (ESMTP) in RFC 1869 erweitert. Wichtige Themen sind vor allem die Authentifizierung der Clients und die modulare Erweiterung des Servers.

Binärdaten

SMTP ist ein reines ASCII-Protokoll mit allen Befehlen in Klartext. Die Übertragung von Binärdaten war ursprünglich nicht vorgesehen. Der MIME-Standard ermöglicht die Umcodierung der binären Daten im Anhang als reine Textzeichen, sodass der Mailserver gar nicht merkt, dass er Binärdaten überträgt. Der Nachteil des Verfahrens ist, dass angehängte Dateien für den Transport deutlich größer werden.

Protokollablauf

Eine SMTP-Sitzung beginnt damit, dass sich der Server mit einem Gruß meldet und darauf wartet, dass sich der Client authentifiziert. Jede Meldung des Servers beginnt mit einer Nummer, die einen Hinweis darauf gibt, wie der letzte Befehl verarbeitet wurde.

#### ▶ 1xx

Der Befehl wurde akzeptiert, aber der Server wird noch nicht tätig, sondern erwartet eine Bestätigung.

#### 2xx

Der Befehl wurde akzeptiert und ausgeführt.

#### 3xx

Der Befehl wurde verstanden, es werden aber noch weitere Informationen vor der Verarbeitung benötigt.

#### ▶ 4xx

Es ist ein temporärer Fehler aufgetreten. Eine Wiederholung des Befehls könnte erfolgreich sein.

#### 5xx

Es ist ein ernster Fehler aufgetreten. Der Befehl wird nicht ausgeführt.

Der Client gibt Befehle, die aus vier Buchstaben bestehen. Es werden in der Regel direkt hinter dem Befehl weitere Parameter übergeben.

Hallihallo

Mit dem Befehl HELO eröffnet der Client die Sitzung. Als Parameter gibt er seinen Hostnamen inklusive Domäne an. Wird der Befehl EHLO statt HELO gesendet, gibt der Client an, dass er das erweiterte SMTP beherrscht, und der Server meldet seine Erweiterungen. Hier ein kurzer Protokollmitschnitt:

```
220 debian.willemer.edu ESMTP Postfix (Debian/GNU)
EHLO squeeze.willemer.edu
250-debian.willemer.edu
250-PIPELINING
250-SIZE 10240000
250-VRFY
250-ETRN
250-STARTTLS
250-ENHANCEDSTATUSCODES
250-8BITMIME
250 DSN
```

Mit dem Befehl MAIL FROM: gibt der Client den Absender der Nachricht an. Es folgt die Mail-Adresse des Absenders. Der Befehl RCPT TO: gibt den Empfänger an, dessen Mailadresse wieder als Parameter angehängt wird. Mit dem Befehl DATA wird dann der Mailinhalt Zeile für Zeile übertragen. Der Befehl ist abgeschlossen, wenn eine Zeile gesendet wird, die nur einen Punkt enthält. Der Inhalt einer Nachricht besteht aus dem Header, der Absender, Empfänger, Datum, Uhrzeit und Zwischenstationen enthält, und dem eigentlichen Textkörper. Der Übergang wird durch eine leere Zeile angezeigt.

Übertragen einer Mail

Mit dem Befehl QUIT wird die Verbindung zwischen Client und Server regulär geschlossen.

Und Tschüß

#### 22.2.4 Mailserver und Domain

In einer E-Mail-Adresse befindet sich links neben dem @-Zeichen der Benutzername und rechts der Hostname des Computers mit seiner Domain. Welcher Rechner innerhalb einer Domain die Mails entgegennimmt, interessiert den Versender der Mail eigentlich nicht. So richten sich Mails, die von außen kommen, normalerweise nur an die Domain. Damit der weiterleitende SMTP-Server aber weiß, welcher Computer für den Empfang der Mails der Domäne zuständig ist, gibt es beim DNS (Domain Name Service³) einen besonderen Eintrag für den Mailserver, der mit MX gekennzeichnet ist.

Domäne

<sup>3</sup> DNS siehe Kapitel 21 Seite 651

MX-Eintrag

In diesem Beispiel ist der Computer namens mail für die Domäne willemer.edu zuständig. Die Zahl hinter MX ist die Priorität. Werden mehrere Server aufgelistet, wird zuerst derjenige mit der kleinsten Nummer ausgewählt. Erst wenn dieser nicht ansprechbar ist, wird die Post an denjenigen mit der nächstkleineren Nummer gesendet. Dieser Server wird in regelmäßigen Abständen versuchen, die Mail an den primär zuständigen Mailserver weiterzugeben, auf dem die Anwender ihre Mails abholen. Nähere Details zum DNS-Eintrag finden Sie in Abschnitt 21.2 ab Seite 659.

#### Die Erbschaft der UNIX-Mail 22.3

UNIX als Urvater von Linux hatte bereits auf jedem System ein voll funktionsfähiges Mailsystem an Bord. Auch wenn nicht mehr alle Bestandteile dieses Mailsystems heute noch gebräuchlich sind, so hat dieses System doch Standards gesetzt, die heute noch in Gebrauch sind.

#### **Uralt-Client mail** 22.3.1

Client mail

Von jedem Terminal aus können Sie eine Mail absenden. Sie geben mail gefolgt von dem Adressaten, an. Das muss keine vollwertige Mail-Adresse sein, sondern es reicht der Benutzername eines lokal eingerichteten Kontos. Anschließend erscheint die Eingabemöglichkeit für einen Betreff (Subject). Anschließend können Sie Zeile für Zeile Text eingeben. Als Abschluss geben Sie eine leere Zeile ein, die nur einen Punkt enthält. Anschließend wird die Mail dem lokalen MTA (Mail Transport Agent) zur Weitervermittlung übergeben.

Mail abrufen

Wenn Sie mail ohne Adressaten eingeben, können Sie Ihre eingegangenen Mails einsehen und gegebenenfalls löschen. Das Programm ist sehr simpel, aber für kleine Experimente durchaus brauchbar.

MTA sendmail

Der MTA ist für die Verteilung der Mails zuständig. Der Standard-MTA auf UNIX-Maschinen und damit auch auf Linux-Computern hieß lange Zeit sendmail. Das Programm ist sehr leistungsfähig, aber gefürchtet für seine umfangreiche und leicht kryptische Konfiguration. Tatsächlich finden Sie auf fast jedem System immer noch den Befehl sendmail im Verzeichnis /usr/sbin. Allerdings handelt es sich nicht um ein Stück prähistorische Software, der man einen Altersruhesitz gegönnt hat, sondern um einen Verweis auf den jeweiligen MTA. So ist sendmail bei Exim4 ein symbolischer Link auf die Programmdatei exim4.

```
debian # ls -l /usr/sbin/sendmail
lrwxrwxrwx 1 root root 5 5.... /usr/sbin/sendmail -> exim4
```

## 22.3.2 Mailablage Mbox oder Maildir

Standardmäßig werden Mails im Verzeichnis /var/mail gespeichert. Dort wird für jeden Benutzer eine Datei angelegt. Neue Mails werden einfach an diese Datei angehängt. Diese Datei ist nicht verschlüsselt, aber gegen fremdes Lesen durch seine Dateirechte geschützt.

Eingelagerte Mbox

Das Verfahren, die Mails im Mbox-Verfahren abzulegen, hat ein paar Schönheitsfehler. Das erste Problem stellt die Tatsache dar, dass alle Mails in einer großen Textdatei enthalten sind. Schon die Größe stellt ein Problem dar, da heute Grafiken, Bilder und Filme im Umfang mehrerer MByte als Anhang versandt werden. Entsprechend groß kann die Mbox-Datei werden, und das Suchen nach einzelnen Mails gestaltet sich langwierig. Mails werden immer wieder gelöscht. Es müssen also Bereiche »herausgeschnitten« werden. Dazu müssen große Bereiche der Datei verschoben werden. Das wird umso aufwendiger, je größer die Datei ist. Das zweite Problem liegt darin, dass die Dateien im Verzeichnis /var/mail liegen. Damit liegen diese Daten immer im Verantwortungsbereich des Administrators. Würden sie im Benutzerverzeichnis liegen, hätte der Benutzer die volle Kontrolle und die volle Verantwortung. Und bei der Datensicherung muss das Mbox-Verzeichnis nicht explizit mitbedacht werden.

Schönheitsfehler

Die Alternative heißt Maildir. Die Mails werden in einem speziellen Verzeichnis abgelegt, das im Benutzerverzeichnis liegt. Unterhalb dieses Verzeichnisses, dass meist *Maildir* heißt, liegen weitere Verzeichnisse, die zur Strukturierung der Mails dienen. Für jede Mail wird eine eigene Datei angelegt.

Alternative Maildir

#### mail auf Maildir umstellen

Einige ältere Programme verwenden standardmäßig noch das Mbox-Format. Aber sie können meist auch anders. Beispielsweise kann man sogar das Programm mail so konfigurieren, dass es mit dem Maildir-Format klarkommt. Es müssen nur in zwei Dateien Änderungen vorgenommen werden: /etc/mail.rc und /etc/profile.

mail und Maildir

```
set folder="Maildir/"
set MBOX="Maildir"
set record="~/Maildir/sent-mail/"
```

Listing 22.1 /etc/mail.rc

Umgebung

In der Datei /etc/profile werden einige Umgebungsvariablen vorbesetzt.

```
export MAIL="/home/$USER/Maildir"
export MAILDIR="~/Maildir"
```

Listing 22.2 /etc/profile

### Umstellung auf Maildir

mb2md

Eine Umwandlung der vorliegenden Mails kann durch das Programm mb2md erreicht werden. Dieses muss allerdings unter Debian explizit installiert werden

```
debian # apt-get install mb2md
```

Mit dem folgenden Aufruf sortieren Sie für den Benutzer georg die Mbox-Datei in das Maildir-Verzeichnis um:

```
debian # mb2md -s /var/mail/georg -d /home/georg/Maildir
```

Vorsicht!

Als ganz verlässlich hat sich das Skript allerdings nicht erwiesen. Prüfen Sie also zunächst die Ergebnisse, bevor Sie sich von den Original-Mbox-Dateien trennen.

## 22.3.3 Benutzerzuordnung mit aliases

/etc/aliases

Die Datei /etc/aliases ist der Verschiebebahnhof für die Mails zwischen den Benutzern. Beispielsweise nutzen Mails an root nichts, wenn root diese niemals liest. Es wäre besser, die Nachrichten an den Zivilbenutzer zu senden, den root für die Normalarbeiten verwendet.

```
root : johannes
```

newaliases

Nun werden alle Nachrichten an den Benutzer johannes weitergeleitet. Allerdings wird das erst passieren, wenn Sie einmal nach der Änderung der aliases-Datei den Befehl newaliases aufrufen, der dann die Inhalte der Datei aliases in die Datei aliases.db übernimmt.

Wenn Sie es genau nehmen, gehört die Aliasdatei zu dem Paket sendmail. Allerdings übernehmen auch andere Mail Transport Agents aus Kompatibilitätsgründen diesen Mechanismus.

#### Standard MTA Exim 22.4

Debian-Standard

Ein Linux-System bringt immer einen Mailserver mit, weil einige interne Prozesse ihr Unbehagen über unangenehme Ereignisse in Mails an den Administrator zusammenfassen. Debian verwendet Exim4 in der Light-Version als Standardmailsystem. Exim4 ist in der Standardkonfiguration bereits in der Lage, eintreffende Nachrichten an die Benutzer des Systems weiterzuleiten.

Sollten Sie Exim4-Light aus irgendeinem Grund neu installieren müssen, verwenden Sie dafür den folgenden Befehl:

Installation

```
debian # apt-get install exim4
```

Wenn Sie keine Gewichtsprobleme mit Ihrem Rechner haben, können Sie die »Heavy-Version« einsetzen. Das Paket heißt exim4-daemon-heavy und wird vor allem dann benötigt, wenn eine der folgende Eigenschaften eingesetzt werden soll:

Vollversion

- LDAP-Unterstützung
- ▶ Datenzugriffe auf PostgreSQL- oder MySQL-Datenbanken
- SASL- und SPA-SMTP-Authentifizierung
- Eingebetteter Perl-Interpreter
- exiscan-acl für die Integration des SpamAssassin oder Virenscanner

Installiert wird das Paket mit dem Aufruf:

```
debian # apt-get install exim4-daemon-heavy
```

#### Mitgelieferte Informationen 22.4.1

Im Verzeichnis /usr/share/doc/exim4-base finden Sie eine Datei namens README.Debian.gz, die eine ausführliche Konfigurationsbeschreibung enthält. Sie können sie mit dem Programm zless lesen.

/usr/share/doc

```
debian $ cd /usr/share/doc/exim4-base
debian $ zless README.Debian.gz
```

Dieser Text liegt unter dem Namen README. Debian. html auch im HTML-Format vor. Sie finden ihn im gleichen Verzeichnis. Sie können also alternativ auch einen Browser zum Lesen verwenden.

HTML-Version

In diesem Verzeichnis finden Sie auch eine Datei namens spec.txt.gz, die Sie ebenfalls mit zless auslesen können. Sie enthält die Spezifikation von Exim4 und ist zwar entsprechend umfangreicher, aber formaler und damit nicht so flüssig zu lesen.

spec.txt

Für die Konfigurationsdateien finden Sie ausführliche Manpages in Abschnitt 5. Sie rufen sie mit folgendem Befehl auf:

Konfigurationsdateien

debian \$ man 5 exim4-config\_files

Hier finden Sie eine Übersicht über alle Konfigurationsdateien, die Exim betreffen, mit einer kurzen Beschreibung, welche Aufgaben sie haben.

## 22.4.2 Grundkonfiguration

dpkg-reconfigure

Sie können unter Debian das Tool dpkg-reconfigure für die Konfiguration verwenden. Dieses erstellt im Dialog mit dem Administrator die wichtigsten Einstellungen.

debian # dpkg-reconfigure exim4-config

Konfigurationsdatei Die Eingaben in den nun folgenden Dialogen führen in den meisten Fällen zu einer Veränderung der Datei /etc/exim4/update-exim4.conf.conf.

Beispielumgebung

Für die Beispielumgebung wird die eines freiberuflichen Buchautors unbekannter Herkunft verwendet. Der lokale Mailserver heißt debian und hat die IP-Adresse 192.168.109.199. Die Subnetzmaske lautet 255.255.25.0. Die lokale Domäne heißt willemer.edu, weil gewährleistet ist, dass dieser Name im Internet nicht vergeben wird. Die Domäne willemer.de. die auch als Absender bei den Mails verwendet wird. wird von einem Domänenprovider verwaltet, der als Smarthost dienen soll. Sie werden natürlich die Angaben an Ihre Bedürfnisse anpassen müssen.

Aufgabenstellung

Gleich zu Anfang fragt das Programm nach dem grundsätzlichen Einsatzbereich des Mailservers. Es werden folgende Möglichkeiten angeboten:

#### internet

Internetserver: E-Mails werden direkt an den SMTP-Server der Zieldomäne verschickt. Mails an die eigene Domäne werden empfangen und direkt in die Mailboxen der User verteilt.

Diese Option ist für große Firmen oder Provider interessant, die ihren Mailserver mit direkter Verbindung zum Internet positionieren.

#### smarthost

Versand über Sendezentrale (Smarthost); Empfang mit SMTP oder Fetchmail, Exim4 verteilt die lokalen Nachrichten selbst und leitet die Mails ins Internet an einen Smarthost weiter. Ein solcher Smarthost kann beispielsweise der Mailserver Ihrer Domäne sein.

#### satellite

Versand über Sendezentrale (Smarthost); keine lokale E-Mail-Zustellung. Diese Einstellung eignet sich für Rechner, die als Arbeitsplatzrechner in einem Netzwerk stehen.

#### ▶ local

Nur lokale E-Mail-Zustellung; keine Netzwerkverbindung

Keine Festlegung zum jetzigen Zeitpunkt. Etwaige vorige Konfigurationen bleiben erhalten.

Im Folgenden wird davon ausgegangen, dass die Wahl auf den zweiten Punkt fiel. Auf diese Weise werden lokale Mails verteilt und Mails für das Internet an einen freundlichen Dienstleister übergeben.

Smarthost

Je nach Antwort des Benutzers füllt das Programm die Variable dc\_eximconfig\_configtype in der Datei update-exim4.conf.conf. Beispielsweise würde für die Antwort des Versands über die Sendezentrale das Wort »smarthost« eingetragen.

dc\_eximconfig\_configtype='smarthost'

#### E-Mail-Name des Systems

Das Programm bittet Sie um die Eingabe eines E-Mail-Domänennamen des lokalen Computers. Dieser Name ergänzt die lokalen Benutzernamen zu einer vollständigen Mail-Adresse. So wird eine lokale Mail an den Benutzer georg zur gültigen E-Mail-Adresse georg@debian.willemer.edu. Andererseits wird der Server eine Mail an georg@debian.willemer.edu automatisch dem lokalen Benutzer georg zuordnen.

Mail-Domäne

dc\_other\_hostnames='debian.willemer.edu'

#### Betreute Netzwerkschnittstellen

Der Server kann prinzipiell von allen Netzwerkschnittstellen aus angesprochen werden. In der nachfolgenden Eingabe können Sie die IP-Adressen der Schnittstellen angeben, die der Server bedient. Wenn Sie diesen Eintrag leer lassen, werden von allen Netzwerkadressen SMTP-Anfragen akzeptiert. Soll das Einstellen von Mails nur auf dem lokalen Rechner für die lokale Post erlaubt sein, tragen Sie die localhost-Adresse 127.0.0.1 für IPv4 oder ::1 für IPv6 ein. Sie können auch beides eintragen. Dazu setzen Sie einfach ein Semikolon zwischen die Einträge.

IP-Adressen eingehender Verbindungen

Soll auch die Ethernetschnittstelle des lokalen Rechners bedient werden, geben Sie die IP-Adresse der lokalen Ethernetkarte ein. In der Regel erfahren Sie diese mit dem Befehl ifconfig eth0.

Weitere Schnittstellen

```
debian # ifconfig eth0
ethO Link encap:Ethernet Hardware Adresse 00:25:22:1e:db:d8
      inet Adresse:192.168.109.199 Bcast:192.168.109.255...
      inet6-Adresse: fe80::225:22ff:fe1e:dbd8/64 Gültigke...
```

IP-Adresse

Auf dem Beispielsystem ist es die Adresse 192.168.109.199. Erst wenn diese IP-Adresse zusätzlich zur Vorgabe von localhost eingetragen ist, wird eine Anfrage aus dem Netzwerk Beachtung finden. Der Eintrag, den Sie im Dialog eingeben, wird in der Variablen dc\\_local\\_interfaces hinterlegt.

```
dc_local_interfaces='127.0.0.1 ; ::1 ; 192.168.109.199 '
```

Es ist besser. Sie führen alle Schnittstellen auf, obwohl es einfacher wäre. das Feld einfach leer zu lassen. So werden Sie sich später nicht wundern, wenn der Server eine kurzfristige Modemverbindung nutzt, um auch im Internet zur Verfügung zu stehen.

### Empfängerdomänen

E-Mail-Adresse

Im nächsten Schritt wird bestimmt, welche E-Mail-Adressen lokal verteilt werden und nicht an das Internet weitergeleitet werden sollen. Man kann diese Domänen auch als diejenigen bezeichnen, für die der Rechner das endgültige Ziel sein soll. Der Hostname und localhost werden automatisch vorgegeben. Hier können Sie noch weitere Domänennamen hinzufügen.

```
willemer.edu
```

In der Konfigurationsdatei wird der Inhalt in die Variable dc\_readhost geschrieben.

```
dc_readhost='willemer.edu'
```

#### Relay

Domäne

Nun werden die Domänen erfragt, für die dieser Server einen Relay bilden soll. Das heißt, dass die Mails für diese Domänen an den Smarthost weitergeleitet werden sollen. Dazu sollte dieser Server in dem MX-Eintrag des DNS-Servers dieser Domäne eingetragen sein.

```
dc_relay_domains='willemer.edu'
```

Weiterleitende IP-Bereiche

Nun wird bestimmt, welche IP-Adressen in diesem Server ihre an den Smarthost ausgehenden E-Mails ablegen dürfen. Soll der Server zur Weiterleitung der Mails des lokalen Netzwerks dienen, geben Sie hier die IP-Adresse des Netzwerks ein, beispielsweise 192.168.109.0/24.

```
dc_relay_nets='192.168.109.0/24'
```

Bitte denken Sie daran, dass alle Netze, die Sie hier eintragen, freie Übertragungsrechte besitzen. Wenn Sie später eine Anmeldung per Passwort für diesen Mailserver vorschreiben, wird dieses nicht für die hier eingetragenen Netzwerke gelten.

Vorsicht!

#### Smarthost

Sie können einen fremden Rechner angeben, der als ausgehende Sendezentrale verwendet werden soll. Man spricht in diesem Fall von einem Smarthost. Hier steht beispielsweise der SMTP-Server Ihres Providers. Den brauchen Sie, wenn Ihr Mailserver nicht selbst mit einer festen IP-Adresse im Internet steht. Typische Eingaben sind smtp.1und1.de oder mail.gmx.de. Sie können den Smarthost direkt in der Konfigurationsdatei eintragen.

Versendungshilfe

```
dc_smarthost='smtp.1und1.de'
```

Sofern der Smarthost nicht ein Rechner ist, der zum lokalen Netzwerk gehört und seinen Kollegen vertraut, werden Sie bei jedem Anbieter darauf stoßen, dass er eine Authentifizierung des Benutzers fordert. Dazu muss die URL des Smarthost, die Benutzerkennung und das Passwort in der Datei passwd.client im Verzeichnis /etc/exim4 hinterlegt werden. Dort geben Sie jeweils, durch einen Doppelpunkt voneinander getrennt, den Smarthost, den Benutzernamen und das Passwort an.

Authentifizierung

```
# /etc/exim4/passwd.client
smtp.lundl.de:georg:supergeheim
```

#### Verbergen der lokalen Domäne

Wenn Sie lokal eine nicht im Internet angemeldete Domäne verwenden, ist es notwendig, dass diese in den versendeten E-Mails verborgen wird und durch die Maildomäne ersetzt wird, über die Sie auch die Antworten erwarten. Dann geben Sie hier »Ja« an. Geben Sie »Nein« ein, wenn die lokal verwendete Mail-Adresse auch Ihrer Internetadresse entspricht.

Wegblenden

```
dc hide mailname='true'
```

Wenn Sie die Adresse verbergen, werden Sie gefragt, wie die Domäne heißen soll, unter der die E-Mail versandt werden soll.

### **DNS-Anfragen minimieren**

Wenn Sie noch eine ISDN- oder Modemverbindung verwenden, müssen Sie jede Anfrage an einen DNS bezahlen. Insofern können Sie hier die

Zugangsfragen

Anfragen minimieren. Verwenden Sie eine Flatrate brauchen Sie keine Minimierung.

```
dc minimaldns='false'
```

Mbox oder Maildir

Der klassische Standard für das Ablegen der Mails in UNIX-Systemen wird Mbox genannt. Dabei wird für jeden Benutzer eine Datei mit dessen Nutzernamen im Verzeichnis /var/mail abgelegt. Insbesondere für das Zusammenspiel mit dem Courier POP3- und IMAP-Server ist die Maildir-Struktur sinnvoller.

```
dc_localdelivery='maildir_home'
dc_localdelivery='mail_spool'
```

#### Einstellungen auf kleine Dateien

Große Datei

Exim kann auf zwei Arten seine Konfigurationen verwalten. Sie können eine große Datei /etc/exim4/exim4.conf verwenden. Oder Sie können die Konfiguration auf viele kleine Dateien verteilen lassen. Diese befinden sich in Unterverzeichnissen des Verzeichnisses /etc/exim4/conf.d/. Für die folgende Konfiguration ist hier »Nein« angewählt worden.

Neustart

Wenn Sie die Konfiguration durchgeführt haben, wird der Exim-Server automatisch neu gestartet. Sie können den Exim-Server jederzeit mit dem folgenden Befehl über das Init-Skript neu starten:

```
debian # /etc/init.d/exim4 start
```

Workshop

Mit der Einstellung dieser Grundkonfigurationen können Sie Exim bereits für den Mailbetrieb innerhalb des Rechners, des lokalen Netzwerks oder des Internets einrichten. Im Workshop in Abschnitt 35 ab Seite 847 finden Sie ein paar Beispielszenarien, die den Umgang mit Exim und das Zusammenspiel mit anderen Komponenten beschreiben.

## 22.4.3 Fehlerprotokolle

Für die Fehlerprotokolle hat sich Exim ein eigenes Verzeichnis exim4 unterhalb des normalen Protokollverzeichnisses /var/log gegönnt. Die meisten Fehler und Informationen werden in die Datei *mainlog* protokolliert. Zurückgewiesene Mails werden in der Datei rejectlog vermerkt. Täglich wird die Dateien wegrotiert und komprimiert, sofern neue Meldungen eingetroffen sind.

Panische Reaktion

Wenn Sie eine Konfiguration von Exim erstellen, die heftige Fehler aufweist, dann kann es passieren, dass in die Fehlerdatei paniclog eine Meldung geschrieben wird. Diese Datei findet sich im Verzeichnis /var/log/exim4. Solange diese Meldung nicht von Hand entfernt wird, erhalten Sie beim Neustart immer wieder folgende Meldung:

```
Restarting MTA: exim4.
ALERT: exim paniclog /var/log/exim4/paniclog has
non-zero size, mail system possibly broken ... failed!
```

Es kann etwas irritierend sein, weil Sie eventuell den zugehörigen Fehler längst entfernt haben. Da die Fehlermeldung aber immer noch in dieser Datei steht, wird die Meldung bleiben und Exim nicht starten. Die Abhilfe ist ganz einfach: Editieren Sie die Datei, und löschen Sie die Meldung, oder verwenden Sie den folgenden Befehl:

debian # > /var/log/exim4/paniclog

## 22.4.4 Konfigurationsdateien und Makros

Für die Konfiguration von Exim werden oft Makros eingesetzt. Diese bezeichnen eine besondere Aufgabenstellung. In den bereits vorbereiteten Szenarien der Konfigurationsdateien werden diese Makros abgefragt. Ein typisches Beispiel ist das folgende Makro, das eine TLS-Authentifizierung auslöst:

MAIN\_TLS\_ENABLE = true

An verschiedenen Stellen der Konfigurationsdatei wird dieses Makro geprüft, und es werden besondere Schritte hinzugefügt, die nur bei einer TLS-Übertragung erforderlich sind. So wird die TLS-Übertragung nur einmal konfiguriert und führt nicht dazu, dass an verschiedenen Stellen Änderungen gemacht werden müssen.

Makros müssen vor ihrer ersten Auswertung definiert werden. Sie können sie entweder in der Datei exim4.conf.template gleich zu Anfang setzen, oder Sie legen eine Datei exim4.conf.localmacros an, in der diese Definitionen erfolgen.

Sollte eine Konfiguration mit aufgeteilten Konfigurationsdateien verwendet werden, gehören die Makros in die Datei /etc/exim4/conf.d/main oder in eine Datei, die verlässlich zuerst gelesen wird, beispielsweise 000\_localmacros.

Löschen!

Makros als Flags

TLS-Aktivierung

Definition

Verteilte Konfiguration

### 22.4.5 Verschlüsselt zur Post

Der Transport von Passwörtern wird heutzutage verschlüsselt durchgeführt. Und auch der Inhalt der Mails, die zur Post gebracht werden, müssen ja nicht jedem im Internetcafé auf die Nase gebunden werden. Das Zauberwort heißt TLS (Transport Layer Security) und sichert die Partner vor Mithörern. Eine TSL-Verschlüsselung für Mailserver basiert auf einem Zertifikat, das von einer autorisierten Stelle signiert ist. Ein unsigniertes Zertifikat ist in lokalen Umgebungen immerhin besser als gar keins.

Makrodefinition

Um die Verschlüsselung in Exim einzuschalten, wird in der Datei /etc/exim4/exim4.conf.template die Variable MAIN\_TLS\_ENABLE gesetzt. Dadurch wird es ermöglicht, über Port 25 eine TSL-Anmeldung durchzuführen. Allerdings erwarten viele Clients für den TSL-gesicherten Server den Port 465, wie er auch in der Datei /etc/services als ssmtp aufgeführt ist. Dazu wird die Variable tls\_on\_connect\_ports entsprechend gesetzt. Beides passiert in der Datei exim4.conf.templates.

```
# /etc/exim4/exim4.conf.template
MAIN_TLS_ENABLE = true
tls_on_connect_ports=465
```

Optionen

In der Datei /etc/default/exim4 muss noch die Variable SMTPLISTENER-OPTIONS umgestellt werden. Sie werden Sie leer vorfinden. Ändern Sie sie bitte auf folgenden Wert:

```
# /etc/default/exim4
SMTPLISTENEROPTIONS='-oX 465:25 -oP /var/run/exim4/exim.pid'
```

Portbehandlung

Das Einschalten des TLS bewirkt nicht zwangsläufig, dass ein anderer Port als der Standardport 25 für SMTP verwendet wird. Viele Mailclients erwarten aber den SMTP-Server mit TLS auf Port 465. Die Option weist Exim an, beide Ports zu bearbeiten.

Damit sind die Konfigurationen für die Aktivierung des TLS abgeschlossen. Es muss nun das Zertifikat erstellt werden, das als Basis der Verschlüsselung verwendet wird.

#### Zertifikat

Selbstgebackenes

Sofern Sie nicht bereits ein Zertifikat besitzen, können Sie sich eines mit dem Skript exim-gencert erzeugen, das Sie in der Dokumentation von Exim finden. Dies erspart Ihnen einige etwas kryptische Aufrufe des Programms openss1. Sie rufen das Skript folgendermaßen auf:

```
debian # cd /etc/exim4
debian # /usr/share/doc/exim4-base/examples/exim-gencert
[*] Creating a self signed SSL certificate for Exim!
Generating a 1024 bit RSA private key
writing new private key to '/etc/exim4/exim.key'
Country Code (2 letters) [US]:DE
State or Province Name (full name) []:
Locality Name (eg. city) []:
Organization Name (eg. company: recommended) []:
Organizational Unit Name (eg, section) []:
Server name (eg. ssl.dom.tld; required!):debian.willemer.edu
Email Address []:
[*] Done generating self signed certificates for exim!
debian #
```

Es wurden die Dateien exim.key und exim.crt angelegt. Diese stellen Ihr persönliches Zertifikat dar. Damit das Zertifikat zur Kenntnis genommen wird, muss der Server neu gestartet werden.

```
debian # /etc/init.d/exim4 restart
```

Da das Zertifikat nicht von autorisierter Stelle signiert ist, wird ein E-Mailclient bei der ersten Verbindung husten und melden, dass hier ein großes Sicherheitsrisiko vorliegt. Setzen Sie Ihr James-Bond-Lächeln auf, und klicken Sie an, dass Sie sich des Risikos bewusst sind und dass Sie hiermit eine Ausnahme definieren. Danach wird er so lange Ruhe geben, solange sich das Zertifikat nicht ändert. Ein Man-In-The-Middle-Angriff ist damit abgewehrt, solange man beim ersten Kontakt sicher sein kann, dass der Mailserver der ist, den man erwartet.

Nicht autorisiert

### 22.4.6 Wer ist denn da?

In den Anfängen des Internets war die Anzahl der Benutzer noch überschaubar, und E-Mails wurden von Universitäten verwendet, um Forschungsergebnisse auszutauschen. Damit der Datenfluss funktionierte, schob jeder Mailserver gern für jeden anderen die Nachrichten weiter. Eine Hand wäscht die andere. Inzwischen besteht ein Großteil der Forschungen im Internet darin, den besten Preis für Komsumartikel zu finden oder nach einfältigen Menschen zu suchen, die ernsthaft glauben, dass in Nigeria mehrere Millionen Dollar verzweifelt auf einen neuen Besitzer warten.

Historische Altlast

Blacklist vereiteln

Um die Viagraverkäufer und Nigeria-Connections davon abzuhalten, den Mailserver mit Mails zu überfluten, mussten die Relays gegen den freien Zugang mit einem Passwort gesichert werden. Falls Ihr Server im Internet steht, gehört die Authentifizierung der Benutzer sogar zum Pflichtprogramm. Ein Server mit einem offenen Relay wird über kurz oder lang in den schwarzen Listen der Spambekämpfer landen. Und dann werden die Mails, die dieser Server verteilt, automatisch bei den meisten Empfängern in den Spamfilter wandern und ihr Ziel nie erreichen.

Ausblick

Im Folgenden werden drei Methoden vorgestellt, die Benutzerkontrolle durchzuführen. Zunächst gibt es die Möglichkeit, dass Exim eine eigene kleine Passwortdatei pflegt. So braucht nicht jeder Mail-User auch automatisch ein Konto auf dem Server selbst. Wenn sowieso nur die angemeldeten Nutzer des Servers den Mailserver nutzen sollen, liegt es nahe, die systemeigene Benutzerverwaltung zu verwenden. So bleiben die Passwörter immer gleich. Der dritte Weg, der hier aufgezeigt wird, ist die Verwendung einer Datenbank. Damit sollten auch größere Benutzeranstürme zu bewältigen sein.

### Exims eigene Passwortdatei

Die einfachste Art, die Benutzer zu verwalten, ist die Einrichtung einer eigenen Passwortdatei. In der Datei /etc/exim4/exim4.conf.template finden Sie folgende Zeilen hinter dem Label plain\_server, die allerdings bei Ihnen noch mit einem Kommentarzeichen ausgeblendet sein dürften:

```
plain_server:
  driver = plaintext
  public_name = PLAIN
  server_condition = "${ifcrypteq{$3}{${extract{1}{:}} \
      {\$\lookup\$2\lsearch\CONFDIR/passwd\\$\value\\\\\\\
      {1}{0}}"
  server\_set\_id = $2
  server_prompts = :
  .ifndef AUTH_SERVER_ALLOW_NOTLS_PASSWORDS
  server_advertise_condition = ${if eq{$tls_cipher}{}{}{**}}
  .endif
```

Die Zeile server\_condition wurde aus satztechnischen Gründen zweimal umgebrochen. Obwohl sie sehr kryptisch aussieht, können Sie durchaus erkennen, dass damit in der Datei passwd gesucht wird, die im Exim-Konfigurationsverzeichnis liegt. Diese Datei wird die eigene Passwortdatei für Exim sein. Nach einem Neustart von Exim werden die Benutzer bereits aus der Datei verwendet.

Dazu müssen natürlich erst einmal Benutzer in der neuen Passwortdatei vorhanden sein. Zur Pflege bietet sich der Befehl htpasswd an, den Sie vielleicht bereits vom Webserver Apache her kennen. Sie müssen für jeden Benutzer einen Eintrag anlegen. Als Parameter geben Sie vor dem Benutzernamen die verwendete Passwortdatei an.

htpasswd

```
debian # htpasswd /etc/exim4/passwd johannes
```

Mit der Option -D können Sie einen Benutzer aus der Passwortdatei wieder entfernen.

### Lokale Benutzerverwaltung

Sie können die Benutzerverwaltung auch an die lokale Benutzerverwaltung anschließen. Das ist eigentlich nur dann sinnvoll, wenn es wirklich darum geht, dem lokalen Benutzer einen eigenen SMTP-Server zur Verfügung zu stellen. Der Vorteil dieser Lösung ist, dass die Benutzer nicht unterschiedliche Passwörter für Mail- und Serverbetrieb benötigen. Die Übersättigung der Benutzer mit Passwörtern führt letztlich dazu, dass die Passwörter immer simpler ausfallen oder sogar aufgeschrieben werden. Beides kann nicht das Ziel eines sicherheitsbewussten Administrators sein.

Synchrone Passwörter

Für den Zugriff auf die lokale Authentifizierung verwenden wir den Dämon saslauthd, der mit dem Paket sasl2-bin installiert wird.

SASL-Dämon

```
debian # apt-get install sas12-bin
```

In der Datei /etc/default/saslauthd muss die Variable START auf »yes« gestellt werden, bevor der Dämon gestartet werden kann.

Dämonstart

```
START=yes
```

Damit Exim mit dem Authentifizierungsdämon kommunizieren kann, muss er zur Benutzergruppe sasl gehören. Der folgende Befehl sorgt dafür:

Gruppenanschluss

```
debian # adduser Debian-exim sasl
```

Nun wenden wir uns der Konfiguration von Exim zu. In der Datei *exim4.conf.template* finden Sie, hinter Kommentarzeichen verborgen, bereits alles, was Sie brauchen. Suchen Sie nach der Einstellung plain\_saslauthd\_server. Befreien Sie die zugehörigen Zeilen von den Kommentarzeichen!

Exim-Konfiguration

```
plain_saslauthd_server:
   driver = plaintext
   public_name = PLAIN
   server_condition = ${if saslauthd{{$auth2}{$auth3}}{{1}}{{0}}}
```

```
server\_set\_id = $auth2
server_prompts = :
.ifndef AUTH_SERVER_ALLOW_NOTLS_PASSWORDS
server_advertise_condition = ${if eq{$tls_cipher}{}{}{*}}
```

Nun können Sie den Authentifizierungsserver starten und anschließend Start! Exim neu starten, und die Anmeldung sollte funktionieren.

```
debian # /etc/init.d/saslauthd start
debian # /etc/init.d/exim4 restart
```

#### Benutzer in der Datenbank

#### Gemeinsame Datenbank

Ein Mailserver, der seine Benutzer in einer Datenbank ablegt, wird dies nicht nur für fünf Benutzer tun. Es kann davon ausgegangen werden, dass es sich dabei schon um eine etwas umfangreichere Mailumgebung handeln wird. Und in diesem Fall wird es sicher auch einen POP3- oder IMAP-Server geben, der ebenfalls seine Benutzer verwaltet sehen möchte.

Courier-Paket

Wenn Sie die Courier-Pakete verwenden, finden Sie bereits eine Konfiguration in der Datei exim4.conf.template hinter dem Label plain\_courier\_authdaemon vor. Tatsächlich verfügt das Courier-Paket über einen eigenen Authentifizierungsdämon, der ähnlich ansprechbar ist wie der SASL-Dämon.

Da die Authentifizierung über diesen Dämon läuft, müssen Sie nur das Courier-Paket konfigurieren und können Exim einfach daran anhängen. Sie finden dies im Workshop in Abschnitt 35.3 ab Seite 860 beschrieben.

Aufwand

Ganz so billig, wie es sich hier anhört, ist die Einrichtung natürlich nicht. Sie müssen eine Datenbank anlegen, eine Tabellenstruktur definieren. Die Benutzerdaten müssen in diese Datenbank geschafft werden. Da nicht jeder Administrator davon begeistert sein wird, dies per SQL-Befehle einzutippen, werden Sie Skripte benötigen. Eine der kleinen Gemeinheiten ist das Verwalten der verschlüsselten Passwörter in der Datenbank. Dies finden Sie im Workshop in Abschnitt 35.3 ab Seite 860 anhand einer PostgreSQL-Datenbank beschrieben, funktioniert aber mit einer MySQL-Datenbank genauso gut.

## 22.4.7 Direktaufruf von Exim

exim4

Sie können mit dem Befehl exim4 den MTA von außen befragen und ansteuern. Damit die Liste der Optionen im alltäglichen Gebrauch nicht allzu lang wird, gibt es einige Aliasnamen des Befehls, die automatisch bestimmte Optionen setzen.

So bewirkt der Befehl mailq dasselbe wie der Aufruf exim4 -bp: Er zeigt waan, welche Nachrichten noch in der Warteschlange stehen.

Warteschlange

Mit der Option -bt können Sie die Auslieferbarkeit einer E-Mail-Adresse prüfen. Die Ausgaben können Sie mit der Option -d für Debug noch erweitern. Als Parameter geben Sie die gesuchte Adresse an.

Adresstest

| debian # exim -bt -d 9 peter@debian.willemer.e | debian # | exim -bt | -d 9 | peter@debia | n.willemer.ed |
|------------------------------------------------|----------|----------|------|-------------|---------------|
|------------------------------------------------|----------|----------|------|-------------|---------------|

| Option              | Bedeutung                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------|
| -bp                 | Zeigt die Mails in der Warteschlange              |
| -bpc                | Liefert die Anzahl der Mails in der Warteschlange |
| -bt                 | Testet eine Mail-Adresse                          |
| - q                 | Mails abarbeiten und versenden                    |
| -Mrm <i>Mail-ID</i> | Löscht die Mail Mail-ID                           |

Tabelle 22.1 Optionen von exim4

## 22.5 Der Kampf gegen das Böse

E-Mail wäre so ein schönes Medium, wenn da nicht diese bösen Menschen wären, die fragen, ob Sie Viagra brauchen, auf zweifelhaftes Glücksspiel stehen, mit unechten Rolex-Uhren angeben wollen oder sich für rechtsradikales Gedankengut erwärmen möchten.

## 22.5.1 Spamassassin gegen Werbung

Debian verfügt über einen Spamfilter namens Spamassassin, der über das Paket gleichen Namens installiert wird.

Installation

```
debian # apt-get install spamassassin
```

Spamassassin läuft als eigenständiger Dämon im Hintergrund. Der Austausch mit dem MTA läuft über eine Socketverbindung. Um Spamassassin im Hintergrundbetrieb zu betreiben, müssen Sie in der Datei /etc/default/spamassassin die Variable ENABLED auf 1 stellen. Das führt dazu, dass beim Systemstart Spamassassin automatisch gestartet wird.

Dämonbetrieb

```
# /etc/default/spamassassin
ENABLED=1
```

Konfiguration

Die Konfiguration findet in der Datei /etc/spamassassin/local.cf statt. Dort stehen folgende Werte:

```
required_score 5 # Spam-Pegelwert
report safe 1 # Bericht direkt in der Mail
bayes_auto_learn 1 # Spamassasin lernt selbst
```

Danach muss der Spamassassin noch einmal neu gestartet werden. Das Init-Skript tut dies.

```
debian # /etc/init.d/spamassassin restart
```

#### Exim vorbereiten

Damit Exim eine freundliche Verbindung zu Spamassassin aufbaut, sollte es das Schwergewicht aus dem Paket exim4-daemon-heavy sein. Hier gibt es bereits eine Schnittstelle zu Spamassassin, die Sie in der Datei /etc/exim4/exim4.conf.template aktivieren. Dort kann die Adresse des Spamservers angegeben werden. In unserem Beispiel ist diese lokal. Spamassassin verwendet den Port 783.

```
spamd address = 127.0.0.1783
```

Im ACL-Bereich muss dann noch der Zugriff auf die lokalen Bereiche freigegeben werden. Dankenswerterweise sind die passenden Einträge bereits vorhanden und müssen nur noch von ihren Kommentarzeichen befreit werden.

```
acl_check_data:
  warn
     spam = Debian-exim:true
     message = X-Spam_score: $spam_score\n\
               X-Spam_score_int: $spam_score_int\n\
               X-Spam_bar: $spam_bar\n\
               X-Spam_report: $spam_report
```

Wenn Sie diese Zeilen entkommentiert haben, ist es an der Zeit, auch Exim neu zu starten.

```
debian # /etc/init.d/exim4 restart
```

Nun sollte alles bereit sein. Zum Testen benötigen Sie Spam. In der Datei /usr/share/doc/spamassassin/examples/sample-spam.txt finden Sie eine entsprechende Beispielmail. Sie enthält die folgende Zeichenkette:

```
XJS*C4JDBOADN1.NSBN3*2IDNEN*GTUBE-STANDARD-ANTI-UBE-TEST-
FMAIL*C.34X
```

Aus satztechnischen Gründen ist diese umgebrochen. Bitte tun Sie das in Ihrer Testmail nicht. Diese Zeile muss ohne Zeilenumbruch und ohne Leerzeichen gesendet werden. Spamassassin sollte sie erkennen und sofort als Spam identifizieren.

### 22.5.2 Virenschutz

Insbesondere, wenn Sie Windows-Rechner im Netzwerk haben, kann es sinnvoll sein, die Mails nach Viren zu durchsuchen, bevor sie auf den Arbeitsplatzrechner gelangen. Da aber inzwischen die meisten Viren andere Wege als E-Mail-Anhänge verwenden, können Sie sich trotz Virenschutz auf dem Mailserver die Installation von Anti-Viren-Software auf den Arbeitsplätzen nicht ersparen. Sie benötigen dazu das Paket clamav-daemon.

```
Mail-Virenschutz
```

```
debian # apt-get install clamav-daemon
```

In der Konfigurationsdatei clamd.conf muss die Variable AllowSupplementaryGroups gesetzt sein.

Konfiguration clamd conf

```
# /etc/clamav/clamd.conf
AllowSupplementaryGroups true
```

Das ist sie in der Regel auch, sodass hier nichts zu tun ist. Nach dieser Meisterleistung muss der Dämon neu gestartet werden.

```
debian # /etc/init.d/clamav-daemon restart
```

### **Exim-Konfiguration**

Wir wenden uns Exim zu. In der Datei /etc/exim4/exim4.conf.template suchen Sie nach der Variablen av\_scanner. Diese ist das Interface zu ClamAV. Dort befindet sich der Socket, über den Exim mit ClamAV kommuniziert.

```
# /etc/exim4/exim4.conf.template
# av scanner = clamd:/tmp/clamd
av scanner = clamd:/var/run/clamav/clamd.ctl
```

Sie suchen weiter nach dem Stichwort malware. Sie werden eine auskommentierte Zeilenfolge finden, die mit dem Wort deny beginnt. Dies ändern Sie.

```
# /etc/exim4/exim4.conf.template
 # denv
 # malware = *
```

```
message = This message was detected as possible malwa-
re ($malware_name).
  denv
    message = This message was detected as possible malwa-
re ($malware name).
    demine = *
    malware = *
```

Neustart

Sie ahnen schon, dass es nun an der Zeit ist. Exim neu zu starten. Und wieder wird dazu das Init-Skript bemüht.

```
debian # /etc/init.d/exim4 restart
```

Aktualisierung

Die Virenkennungen werden durch den Dämon fresholam aktualisiert. Sie können dir relevanten Einstellungen durch den Befehl dpkg-reconfigure wiederholen.

```
debian # dpkg-reconfigure freshclam
```

Nachkonfiguration

Sie werden gefragt, ob Sie eine ständige Verbindung zum Internet haben und in welchem Takt Sie die Kennungen aktualisieren möchten.

#### POP3 und IMAP-Server Courier 22.6

Courier ist ein Paket aus mehreren Mailmodulen, die einzeln eingesetzt werden können. Vor allem der POP3- und der IMAP-Dämon haben sich weitgehend als Standard durchgesetzt. Der MTA, den Courier auch bietet steht in Konkurrenz zu Postfix und zu Exim. dem Standardmailserver unter Debian.

#### 22.6.1 **POP3-Server**

Holt Mails aus Maildir Ein POP3-Server liefert den Zugriff auf die lokalen Mails durch einen Benutzer, der sich mit Benutzername und Kennwort ausweisen muss. Der Courier-Server setzt wie die meisten POP3-Server nach der Installation auf der normalen UNIX-Mailumgebung auf. Er verwendet zur Authentifizierung die Passwortdatei des Systems und greift auf die Maildir-Struktur des MTA zu, um dem Client seine Mails zu liefern. Sie installieren die Courier POP3-Server mit dem folgenden Befehl:

```
debian # apt-get install courier-pop
```

Out of the box

Nach der Installation werden Anfragen von außen sofort beantwortet. Die Authentifizierung gelingt durch das lokale System. Allerdings arbeitet Courier grundsätzlich auf der Maildir-Struktur.

#### Maildir

Um eine korrekte Maildir-Umgebung zu schaffen, enthält das Courier-Paket das Programm maildirmake, mit dessen Hilfe ein Maildir-Verzeichnis und dessen Unterverzeichnisse angelegt werden. Ein Benutzer kann sein eigenes Maildir-Verzeichnis mit dem folgenden Befehl anlegen:

maildirmake

debian \$ maildirmake \$HOME/Maildir

#### TLS und Zertifikate

Der Zugriff auf POP3 sollte in allen öffentlichen Umgebungen verschlüsselt erfolgen. Dazu wird TLS (Transport Layer Security) verwendet. Um den TLS-fähigen POP3-Server zu installieren, verwenden Sie das Paket courier-pop-ssl.

TLS-Variante

```
debian # apt-get install courier-pop-ssl
```

Während der Installation wird automatisch ein selbst signiertes Zertifikat erzeugt, das in der Datei /etc/courier/pop3d.pem abgelegt wird. Sie werden darauf hingewiesen, dass Sie, wenn Sie ein autorisiertes Zertifikat besitzen, dieses dort ablegen können.

Die Konfiguration der Zertifikate und der TSL-Umgebung erfolgt in den Dateien *pop3d.cnf* und *pop3d-ssl*. Beide finden Sie im Verzeichnis /etc/courier.

### 22.6.2 IMAP-Server

Im Gegensatz zu POP3, mit dessen Hilfe Sie Ihre Mails vom Mailserver auf Ihren Arbeitsplatzrechner kopieren, arbeiten Sie mit IMAP direkt auf dem Datenbestand Ihres Mailservers. Das IMAP-Paket des Courier-Pakets heißt *courier-imap* und wird mit dem folgenden Aufruf installiert:

Arbeitet auf dem Server

```
debian # apt-get install courier-imap
```

IMAP-Server erwarten die Mails im Maildir-Format. Der Courier-IMAP-Server ergänzt allerdings die Maildir-Struktur um einige Dateien, die aber rückwärtskompatibel sind. Fremde Programme können zwar in der Regel mit den Erweiterungen nichts anfangen, stören sich aber auch nicht daran. Die Benutzerauthentifizierung erfolgt durch das Debian-System. So kann der IMAP-Server direkt nach der Installation eingesetzt werden.

Maildir

#### SSL und die Zertifikate

Verschlüsselt

Um die Kommunikation mit dem IMAP-Server zu verschlüsseln, benötigen Sie die SSL-Variante des IMAP-Servers. Diese finden Sie im Paket courier-imap-ssl.

debian # apt-get install courier-imap-ssl

7ertifikat

Bei der Installation wird automatisch ein Zertifikat erstellt, das natürlich nicht von einer autorisierten Zertfizierungsstelle abgezeichnet ist. Dies wird ein E-Mail-Programm beim ersten Zugriff sogleich bemängeln. Sollten Sie die Warnung aber übergehen und das unsichere Zertifikat damit bestätigen, wird der E-Mailclient erst dann wieder rebellieren, wenn sich das Zertifikat ändern sollte. Ist also der erste Kontakt gesichert, kann ein späterer Mann-In-The-Middle-Angriff ausgeschlossen werden. Vor allem ist natürlich eine mit nicht-autorisiertem Zertifikat erstellte Verschlüsselung immer noch besser als gar keine. Der Server kann sofort über den Port 993 erreicht werden, wenn bereits die Maildir-Struktur eingerichtet ist.

## 22.6.3 Benutzerverwaltung

Mail- und System-User

Standardmäßig setzen die Courier-Pakete auf der Benutzerverwaltung des Betriebssystems auf. Damit hat jeder Mail-Anwender automatisch ein Konto beim Betriebssystem. Sie können verhindern, dass sich Mail-Benutzer am System einloggen, indem Sie die Login-Shell in der Datei /etc/passwd entfernen.

authdaemonrc

Welche Benutzerverwaltung die Courier-Pakete verwenden, wird in der Datei *authdaemonrc* im Verzeichnis /etc/courier definiert. In der Variablen authmodulelist wird hinterlegt, auf welchem Weg die Pakete die Authentizität der Benutzer prüfen. Nach der Installation finden Sie hier den Wert authpam.

# /etc/courier/authdaemonrc authmodulelist="authpam"

Virtuelle Benutzer

Die Courier-Module können aber auch selbst die Benutzerverwaltung übernehmen. Die so angelegten Anwenderkonten werden als virtuelle Benutzer bezeichnet, da Sie nicht als User im lokalen Betriebssystem existieren.

Courier kann die Benutzer in Datenbanken oder im LDAP ablegen. Beispielsweise können durch folgenden Eintrag festgelegt werden, dass die Benutzerdaten in einer Berkley DB abgelegt werden.

# /etc/courier/authdaemonrc
authmodulelist="authuserdb"

Mit dem Eintrag dort ist es allerdings nicht immer getan. Sie benötigen ein Modul, das die Verbindung zwischen dem Mailserver und der Ablage schafft. Das Paket courier-authlib-userdb wird bereits bei jedem Courier-Paket mitgeliefert und ist in der Lage, Daten in einer Berkley DB abzulegen. Wollen Sie auf LDAP oder Datenbanken zugreifen, werden Sie noch weitere Pakete installieren müssen.

Speichermodule

Je nach Verfahren der Datenablage müssen Sie festlegen, welche Datenfelder des Speichermoduls welchem Feld des Mailservers entsprechen. Bei Verwendung der Passwortdatei ist der Zusammenhang eindeutig, bei einer MySQL-Datenbank müssen die Feldnamen beschrieben werden. Diese Aufgabe über nimmt jeweils eine rc-Datei, die je nach verwendetem Authentifizierungsmechanismus unterschiedlich heißt.

Konfigurationsdateien

In Tabelle 22.2 werden der Wert der Variablen authmodulelist, das benötigte Paket und die Konfigurationsdatei gegenübergestellt.

| authmodulelist | Debian-Paket               | Konfigurationsdatei |
|----------------|----------------------------|---------------------|
| authpam        | -                          | -                   |
| authuserdb     | courier-authlib-userdb     | -                   |
| authpgsql      | courier-authlib-postgresql | authpgsqlrc         |
| authldap       | courier-authlib-ldap       | authldaprc          |
| authmysql      | courier-authlib-mysql      | authmysqlrc         |
| authpipe       | courier-authlib-pipe       | -                   |

Tabelle 22.2 Verwaltung der Benutzer

Soll die Benutzerverwaltung von der Passwortdatei des Systems abgekoppelt werden, müssen die Arbeiten durch einen eigenen Benutzer des Mailsystems durchgeführt werden. Der Name ist frei wählbar. Wir verwenden hier *vmail*. Er muss im System als Benutzer angemeldet werden. Für diesen Benutzer *vmail* muss noch ein Benutzerverzeichnis angelegt werden und darin das Verzeichnis für die Mail.

Benutzer vmail

```
debian # useradd vmail
debian # mkdir /home/vmail
debian # chown vmail /home/vmail
debian # su vmail
debian $ mkdir /home/vmail/domain
debian $ mkdir /home/vmail/domain/user
debian $ maildirmake /home/vmail/domain/user/Maildir
```

maildirmake

Der Befehl maildirmake aus dem Courier-Werkzeugkasten erzeugt eine Maildir-Struktur. Er legt nicht nur den Ordner an, sondern baut alle benötigten Unterstrukturen auf.

Workshop

Sie finden ein Beispiel für eine IMAP-Installation auf der Basis einer PostgreSQL-Datenbank im Workshop in Abschnitt 35.3 ab Seite 860.

#### Post sammeln: Fetchmail 22.7

Wenn Ihr Mailserver nicht mit einem MX-Eintrag in dem für Ihre Domain zuständigen DNS-Server<sup>4</sup> hinterlegt ist, ist es nicht ganz einfach, an Ihre Post zu kommen. Und selbst wenn Ihr Server als offizieller Domain-Mailserver eingetragen ist, werden Sie Probleme mit Mail-Adressen fremder Provider haben, die keine Möglichkeit der Weiterleitung von Mails anbieten.

Lückenbüßer

Fetchmail schließt diese Lücke. Das Programm meldet sich wie ein normaler Mailclient beim Provider an, holt die Post ab, sortiert sie nach Benutzern und fügt sie per SMTP in den Briefschlitz des lokalen Mailservers.

#### Installation und Start

Installation

Fetchmail kommt in einem eigenen Paket namens fetchmail und wird mit dem folgenden Befehl installiert:

```
debian # apt-get install fetchmail
```

Programmstart

Das Programm kann direkt gestartet oder als Dämon betrieben werden. In der Regel wird der Hintergrundbetrieb interessanter sein. Soll allerdings Fetchmail beim Aufbau einer Internetverbindung aktiviert werden, müsste es aus einem PPP-Skript gestartet werden. Und dazu ist der direkte Aufruf nützlich. Auch in der Konfigurationsphase ist der gezielte Aufruf vorteilhaft. Sie könnten den Direktaufruf auch für die crontab (siehe Abschnitt 11.3 Seite 366) verwenden. Wollen Sie Fetchmail allerdings als Dämon laufen lassen, editieren Sie die Datei /etc/default/fetchmail. Dort finden Sie die folgende Zeile:

```
# /etc/default/fetchmail
START_DAEMON=no
```

Dämonisierung

Wenn Sie den Wert auf »yes« ändern, wird Fetchmail im Hintergrund laufen. Alternativ können Sie beim Direktaufruf auch die Option -d ver-

<sup>4</sup> DNS siehe Kapitel 21 Seite 651

wenden. Dahinter geben Sie die Anzahl der Sekunden an, die zwischen zwei Aufrufen vergehen sollen.

#### Postfächerliste fetchmailro

Konfiguriert wird das Programm über die Datei .fetchmailrc des jeweiligen Benutzers. Sie muss im jeweiligen Benutzerverzeichnis des Aufrufers stehen. Eine Zeile in dieser Datei hat folgenden Aufbau:

Konfiguration durch .fetchmailrc

Struktur einer Zeile in der Datei .fetchmailrc

poll <Server> protocol POP3 user <User> password <passwd> is <localUser> [ keep ]

Leider muss hier das Passwort im Klartext stehen. Damit nicht jeder die Passwörter auslesen kann, muss die Datei mit chmod 600 .fetchmailre für Fremde unlesbar gemacht werden. Ist das nicht der Fall, verweigert Fetchmail seinen Dienst und weist auf das Problem hin.

Passwortschutz

Die Option keep am Ende der Zeile sorgt dafür, dass die Mail auf dem Server nicht gelöscht wird. Wird beim Direktaufruf die Option -k verwendet, löscht Fetchmail in keinem Briefkasten die gelesenen Mails.

Mail nicht löschen

Fetchmail liest nur bisher ungelesene Mails. Sollen alle gelesen werden, verwenden Sie beim Aufruf die Option -a.

Alle Mails holen

Die Option - L schreibt die Protokolle in die Datei, deren Name als Parameter folgt.

Protokoll

| Option    | Bedeutung                                          |
|-----------|----------------------------------------------------|
| - k       | Mails auf dem POP3-Server nicht löschen            |
| - a       | Liest alle Mails, nicht nur die bisher ungelesenen |
| - L Datei | Protokolliere in <i>Datei</i>                      |

Tabelle 22.3 Optionen von fetchmail

## 22.8 Postfix, die weitverbreitete Alternative

Wietse Venema begann das Projekt Postfix im Rahmen eines Forschungssemesters im T. J. Watson Research Center der Firma IBM. Zu jener Zeit herrschte das Programm sendmail als Standardmailsystem vor. Das Programm sendmail ist ungeheuer leistungsfähig, durch seine gewachsenen Alternative zu sendmail

Strukturen und die kryptischen Konfigurationsdateien aber nicht überall gleichermaßen beliebt.

Populär

Das Projekt Postfix hatte darum vor allem das Ziel, den bisher monolithischen Mail Transport Agent durch mehrere schlanke Programme zu ersetzen. Die Konfiguration sollte vereinfacht und die Sicherheit erhöht werden. Inzwischen ist Postfix einer der gängigsten Mailserver überhaupt. Aus diesem Grund setzen einige Programmpakete auf Postfix auf, wie beispielsweise die Groupware Kolab oder die ISP-Software ispCP.

#### 22.8.1 Installation

Debian liefert standardmäßig Exim4. Wenn Sie einen anderen Mailserver installieren, wird Exim4 zwangsläufig deinstalliert. Sie ersetzen Exim4 durch Postfix mit dem folgenden Befehl:

```
debian # apt-get install postfix
```

Dialogkonfiguration Nach dem Herunterladen der Pakete werden Sie aufgefordert, die Konfiguration von Postfix im Dialog zu betreiben. Wenn Sie genau wissen, was Ihr Postfix tun soll, kann Ihnen dieser Assistent etwas Arbeit abnehmen. Nach der Installation können Sie diese Art der Konfiguration mit dem Befehl dpkg-reconfigure jederzeit noch einmal ausführlich nachholen.

```
debian # dpkg-reconfigure postfix
```

Dateikonfiguration

An dieser Stelle wird allerdings beschrieben, wie die Konfiguration über die Konfigurationsdateien erfolgt. Also beenden Sie den Assistenten einfach, indem Sie Keine Konfiguration auswählen. Dies empfiehlt sich auch, falls Sie bereits eine Konfiguration vorliegen haben sollten. Der Assistent zwingt in jedem Fall den Postfix MTA zum Schluss dazu, die Konfigurationsdateien noch einmal zu lesen.

main.cf

Die Eingaben des Assistenten zielen in erster Linie auf Änderungen in der Datei /etc/postfix/main.cf ab. Wenn Sie diese Datei ändern, rufen Sie anschließend den Befehl postfix reload auf, um die Konfigurationsänderungen zu aktivieren.

## 22.8.2 Konfiguration

Im Verzeichnis /usr/share/postfix finden Sie ein paar Beispiele für die Konfigurationsdateien. Insbesondere die Datei main.cf.dist ist hier sehr hilfreich, da sie die Konfigurationsparameter mit recht ausführlichen Kommentaren enthält.

In der Konfigurationsdatei werden Parameter als Zuweisungen gesetzt. Zunächst erscheint der Name des Parameters, dann ein Gleichheitszeichen und schließlich der Inhalt. Der Inhalt kann in der nächsten Zeile fortgesetzt werden, wenn diese mindestens mit einem Leerzeichen beginnt. Daraus folgt natürlich auch, dass ein neuer Parametername immer ganz links beginnen muss.

main cf

### Wer bin ich eigentlich?

Mit den Variablen myhostname und mydomain werden der Rechner und die Domäne festgelegt, die von anderen Parametern verwendet werden. Dazu gehört insbesondere die Variable mydestination. In normalen Konfigurationen steht hier der Name des lokalen Rechners und der lokalen Domäne. Werden die beiden Variablen nicht explizit in der Datei main.cf gesetzt, enthält die Variable myhostname den Wert, den der Systemaufruf hostname() liefert. Der Domänenanteil des Aufrufs wird standardmäßig als Wert für die Variable mydomain verwendet.

Die Variable mydestination nimmt die Domäne auf, für die die Mail lokal verteilt wird. Hier sollte in meinem Fall also nicht willemer.de stehen, da mein Bruder beispielsweise auch eine Adresse dieser Domäne hat und in diesem Fall eine Mail an ihn mein privates Hausnetz nie verlassen würde. Aus diesem Grund habe ich für das lokale Netzwerk die Domäne willemer.edu erfunden, in der Annahme, dass wohl niemand eine amerikanische Bildungsstätte nach mir benennen wird.

Lokale Mail

Es wird in der Dokumentation von Postfix vorgeschlagen, für mydestination folgenden Eintrag zu wählen:

```
mydestination = $mydomain $myhostname localhost.$mydomain
```

Auf einem Mailserver für eine Domäne gibt es auch keinen Grund, diesen Eintrag zu ändern. Wenn ein anderer Rechner in meinem Netzwerk auch E-Mails versenden will, muss er seine Mails an *squeeze* weiterleiten, weil dieser den Austausch mit dem Internet durchführt. Ein solcher Rechner würde also gar keine Mails lokal abwickeln, sondern alle Mails an den zentralen Rechner schicken. Dieser Rechner hätte also folgende Einstellung:

```
mydestination =
relayhost = squeeze
```

Alle Mails würden dadurch an den Rechner *squeeze* weitergeleitet, der seinerseits prüft, ob es sich um lokale Mails handelt oder ob sie ins Internet weitergeleitet werden müssen.

#### Wählverbindung mit dem Internet

relayhost

Ist der Rechner über eine Wählleitung mit dem Provider verbunden, soll Postfix die Post bei geschlossener Verbindung speichern und bei offener Verbindung an den Rechner weitergeben, den der Provider zur Verfügung gestellt hat. Den Namen dieses Rechners erfahren Sie bei Ihrem Provider. Bei T-Online heißt er beispielsweise mailto.t-online.de und bei 1&1 *smtp.1und1.de*. Ein solcher Rechner wird als Relay bezeichnet und in der Konfigurationsdatei main.cf unter dem Namen relayhost festgelegt.

```
relayhost = smtp.lundl.de
```

defer\_transports

Damit die Mail nicht sofort verteilt wird, sondern erst bei einer Verbindung mit dem Internet, wird der Parameter defer\_transports auf smtp gesetzt:

```
defer\_transports = smtp
```

Da der Server direkt angegeben wird, braucht nicht per DNS der Mailserver der Domäne über den MX-Eintrag gesucht werden. Also schalten Sie das Suchen über DNS ab:

```
disable_dns_lookups = yes
```

Damit die Mail den Rechner in Richtung Internetprovider verlässt, muss das Kommando sendmail - q gesetzt werden. Dieser Aufruf heißt absichtlich genauso wie der Befehl, der bei einer sendmail-Installation verwendet wird, damit die Skripte nicht angepasst werden müssen.

#### 22.8.3 Mbox und Maildir

Lokale Mbox

Nach der Grundkonfiguration verteilt der Postfix-Dämon die lokale Post. Dabei werden die Nachrichten im Mbox-Standard im Verzeichnis /var/mail abgelegt. Für jeden Benutzer gibt es dort eine Datei, die all seine Post aufnimmt. Sie können dies ausprobieren, indem Sie mit dem Befehl mail Post versenden.

SMTP vom Netzwerk

Auch der Zugriff von einem anderen Rechner des gleichen Netzwerks funktioniert ohne vorherige Konfiguration. Sie können dies ausprobieren, indem Sie den Befehl telnet aufrufen, als ersten Parameter den Mailserver und als zweiten Parameter die Portnummer 25 für SMTP angeben.

```
squeeze $ telnet debian 25
Trying 192.168.109.199...
Connected to debian.willemer.edu.
Escape character is '^]'.
```

```
220 debian.willemer.edu ESMTP Postfix (Debian/GNU) QUIT 221 2.0.0 Bye Connection closed by foreign host.
```

Die Verbindung wird aufgebaut, und Postfix meldet sich artig. Die Eingabe des Wortes »QUIT« löst die Verbindung, Postfix verabschiedet sich mit dem Wort »Bye«.

Sie wollen nicht, dass Postfix alle Schnittstellen bedient? Dann sollten Sie in der Datei *main.cf* den Wert der Variablen inet\_interfaces vom Wert »all« auf die IP-Adressen der Schnittstellen beschränken, die in Zukunft bedient werden sollen. Bei mehreren Adressen trennen Sie diese durch ein Leerzeichen. Die folgende Definition erlaubt den localhost und das lokale Netzwerk:

Bediente Interfaces

```
inet_interfaces = 127.0.0.1 192.168.109.199
```

### **Umstieg auf Maildir**

In der Konfigurationsdatei *main.cf* im Verzeichnis /etc/postfix wird die Variable home\_mailbox auf den Wert Maildir/ gesetzt. Anschließend muss Postfix die Datei neu einlesen. Der Befehl postfix reload erreicht dies. Die Konfiguration kann auch durch den Befehl postconf geändert werden.

```
debian # postconf -e "home_mailbox=Maildir/"
debian # postfix reload
```

Anschließend können Sie einen POP3- oder einen IMAP-Server installieren, der dann direkt auf die Maildir-Struktur aufsetzt.

## 22.8.4 Lookup-Tabellen

In der Datei *main.cf* ist unter dem Stichwort »maps« eine Reihe von Lookup-Tabellen angegeben. Diese liegen als ASCII-Textdateien vor, müssen aber, bevor Postfix sie lesen kann, mit dem Programm postmap in je eine Datenbankdatei gewandelt werden. Ein typisches Beispiel dafür ist die Datei *canonical*. Sie enthält eine Tabelle, die Benutzernamen des Systems in die Namen umsetzt, die vor dem @-Zeichen stehen. Beispielsweise könnte der Benuter *till* ein E-Mail-Adresse till.eulenspiegel@debian.willemer.edu verwenden wollen.

```
# /etc/postfix/canonical
till till.eulenspiegel@debian.willemer.edu
```

Wenn Sie darin Änderungen vornehmen, müssen Sie die Datei mit dem Befehl postmap in eine db-Datei wandeln.

```
debian # cd /etc/postfix
debian # postmap canonical
```

Es entsteht eine Datei namens canonical.db. Der passende Eintrag in der Datei *main.cf* lautet:

```
# /etc/postfix/main.cf
canonical_maps = hash:/etc/postfix/canonical
```

Die Datei canonical bewirkt das »input address rewriting«. Das Gegenstück des »output address rewriting« wird in der Datei generic festgelegt. Für beide Dateien gibt es eine eigene Manpage.

## 22.8.5 Warteschlangen

Postfix arbeitet mit mehreren Warteschlangen, die sich unterhalb des Verzeichnisses /var/spool/postfix befinden. Die wichtigsten dieser Warteschlangen sind:

### ▶ incoming

Hier befindet sich die eintreffende Mail.

#### maildrop

Dies ist der Ort, an dem der Anwender seine E-Mail einwirft.

#### active

Hier liegt die Mail, die zur Weiterleitung freigegeben ist.

#### deferred

In diesem Verzeichnis wird Mail zurückgehalten, die noch auf ihre Weiterleitung warten muss.

Welche Nachrichten sich in welcher Warteschlange befinden, erfahren Sie über den Befehl postqueue -p. Sollen alle Mails, die beispielsweise durch eine temporäre Störung verzögert werden, wieder weitergeleitet werden, verwenden Sie den Befehl postsuper -r ALL.

#### 22.8.6 Virtuelle Domänen

Natürlich bietet Postfix ebenfalls die Möglichkeiten, virtuelle Domains zu verwalten. Dieses Thema wurde am Beispiel von Exim4 bereits detaillierter vorgeführt. Aus diesem Grund soll dies nicht alles für Postfix noch einmal wiederholt werden. Sie finden darüber hinaus im Internet für Postfix zahllose Beispiele, da Postfix eben weit verbreitet ist. Hier wird also nur in groben Zügen umrissen, wie die Einrichtung bei Postfix durchgeführt wird.

In der Datei *main.cf* verweisen einige Parameter auf die weiterführenden Konfigurationsdateien. Die folgenden Zeilen zeigen Beispiele für eine Konfiguration, die auf eine PostgreSQL-Datenbank zugreift. Statt »pgsql« können Sie »mysql« einsetzen, wenn Sie lieber eine MySQL-Datenbank verwenden wollen

```
main.c
```

```
# /etc/postfix/main.cf
virtual_alias_maps = pgsql:/etc/postfix/virtual_alias
virtual_mailbox_domains = pgsql:/etc/postfix/virtual_domains
virtual_mailbox_maps = pgsql:/etc/postfix/virtual_mailboxes
virtual_mailbox_base = /var/mail/vmail
```

Die Konfigurationsdatei enthält den Benutzer, Passwort, Datenbanknamen und vor allem den SELECT-Befehl, mit dem die gewünschten Daten aus der Datenbank geholt werden. Hier als Beispiel ein Zugriff auf die Domaintabelle:

DB-Konfiguration

```
# /etc/postfix/virtual_domains
user = maildbuser
password = ganzgeheim
dbname = mail
query = SELECT domain FROM domains WHERE domain='%s'
hosts = 127.0.0.1
```

Natürlich muss in der Datenbank eine entsprechende Struktur angelegt worden sein. Wie im Workshop in Abschnitt 35.3 ab Seite 860 gezeigt, kann die Datenbank auch vom POP3- und den IMAP-Server genutzt werden, um dessen Zugriffe zu authentifizieren.

Datenbank anlegen

# Index

| .htaccess 627                      | A                                          |
|------------------------------------|--------------------------------------------|
| .htpasswd 629                      |                                            |
| .netrc 577                         | Absoluter Pfad 88                          |
| rhosts 323                         | Access Control Lists 405                   |
| /bin 89                            | ACL 405                                    |
| /dev 87, 229                       |                                            |
| /dev/null 87, 112, 231             | default 407                                |
| /dev/pts 231                       | getfacl 406, 407                           |
| /dev/zero 87, 231                  | setfacl 406                                |
| /etc 89                            | sichern 407                                |
| /etc/aliases 686                   | adduser 423, 881                           |
| /etc/auto.master 567               | Administrationsaufgaben 429                |
| /etc/bind/named.conf 662           | Administrator 415                          |
| /etc/exports 560                   | Advanced Package Tool 50                   |
| /etc/fstab 95, 383, 387, 390, 564, | Altredicionen gavantzaltung 46             |
| 891                                | Aktualisierungsverwaltung 46 alias 125     |
| /etc/group 425                     | aliases 686                                |
| /etc/hosts 268                     | _                                          |
| /etc/hosts.equiv 324               | Alternative source 128                     |
| /etc/inetd.conf 304                | Ampersand 115                              |
| /etc/magic 175                     | Anonymer FTP-Server 579 ANSI 901           |
| /etc/netgroup 426                  |                                            |
| /etc/network/interfaces 253, 275   | Antivirenprogramm 701                      |
| /etc/nsswitch.conf 272             | Anwendungen                                |
| /etc/passwd 417, 418               | installieren 42                            |
| /etc/profile 124, 854              | Apache 617                                 |
| /etc/resolv.conf 273, 671          | access.log 627                             |
| /etc/services 269                  | DocumentRoot 621                           |
| /etc/shadow 420, 872               | error.log 626                              |
| /etc/shadow 420, 672               | htaccess 627<br>HTML-Dateien 617           |
| /etc/sysctl.conf 260               |                                            |
| /etc/udev/rules 232                | htpasswd 629                               |
| /home 91, 878                      | Laufzeit 624                               |
| /lib 89                            | Prefork 624                                |
| /media 95, 386                     | Protokolldateien 617, 626<br>Statistik 627 |
| /mnt 95, 386                       | Subversion 584                             |
| /opt 91                            | VirtualHost 620                            |
| /proc 91, 497                      |                                            |
| /tmp 90                            | VirtuellHost 630                           |
| /usr 90                            | Websitekonfiguration 622                   |
| /var 90                            | Worker 624                                 |
| /var/log/messages 430, 476         | Zertifikat 635                             |
| /var/run/utmp 428                  | Zugriff 628                                |
| & 115                              | apache2.conf 618                           |
| 24/7 727                           | apache2ctl 619                             |
| 21// /2/                           | apcupsd 771                                |
|                                    | API 901                                    |

| apt-cdrom add 55                  | bg 117                 |
|-----------------------------------|------------------------|
| apt-get 50                        | bin 89                 |
| autoremove 51                     | BIND 651               |
| clean 51                          | BIOS 32, 33, 235       |
| dist-upgrade 53                   | Bittorrent 31          |
| install 50                        | blkid 371, 765         |
| purge 51                          | block device 230       |
| remove 51                         | Boot 235, 901          |
| update 52                         | Boot-CD 412            |
| upgrade 52                        | Bootmanager (GRUB) 408 |
| Aptitude 48                       | Bootmanager (GROB) 408 |
| Arbeitsverzeichnis 88             |                        |
| Architektur 29                    | Fremdsystem 409        |
|                                   | Bootmenüeintrag 236    |
| Argument 106, 157, 901            | Bootprobleme 412       |
| ARP 244, 901                      | Bootreihenfolge 32     |
| arp 245                           | Bootzeitpunkt 490      |
| ASCII 901                         | break 145              |
| at 367                            | BSD 901                |
| atime 92                          | bzip2 225              |
| atq 368                           |                        |
| atrm 368                          | C                      |
| Aufs 876                          |                        |
| Auslastung 490                    | C 901                  |
| Ausloggen 325                     | C++ 901                |
| auto.master 567                   | Cache 901              |
| autofs 567                        | cancel 453             |
| automount 567                     | case                   |
| autorized_keys 316                | Shell-Skript 142       |
| awk 216                           | cat 201                |
|                                   | CD                     |
| В                                 | brennen 762            |
|                                   | Brenner 460, 760-762   |
| Backquotes 114, 135               | CD-RW 762              |
| Bandlaufwerk 459, 464             | kopieren 762           |
| basename 147                      | Multisession 762       |
| bash 103                          | cd 161                 |
| bc 134                            | cdrecord 761, 762      |
| Befehlsverschachtelung 114        | cfdisk 375             |
| Benutzer                          | CGI 636, 832           |
| anlegen 38, 422, 423              | cgi-bin 622, 637       |
| entfernen 422, 423                | Chainloader 410        |
| Festplattenplatz 390              | CHAR 594               |
| Verwaltung 415                    | character device 230   |
| Wechsel 428                       | chgrp 165, 819         |
| Benutzerverzeichnis 91, 133, 162, | chkrootkit 346         |
| 740, 870                          | chmod 127, 165, 169    |
| dynamisch 878                     | chown 164              |
| Benutzerverzeichnisprototyp       | chroot 749             |
| skel 421                          | CIDR 250               |
| Berkeley 73                       | Citadel 894            |
| DUINCIU / J                       | CHAULI OJT             |

| Icedove 895                        | im Verzeichnisbaum suchen 193 |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Thunderbird 895                    | Inhalt anzeigen 201           |
| WebCit 894                         | Inhalte durchsuchen 202       |
| ClamAV 701                         | komprimieren 226              |
| Classless Inter-Domain Routing 250 | kopieren 157                  |
| Client 901                         | löschen 159                   |
| Common UNIX Printing System 449    | offen 495                     |
| compress 226                       | Rechte ändern 165             |
| configure 58                       | sortieren 211                 |
| continue 145                       | suchen 200                    |
| Controller 229                     | teilen 206                    |
| Cookies 633                        | Typ ermitteln 174             |
| Core-Dump 126, 499                 | umbenennen 159                |
| Courier 702                        | verborgen 81                  |
| POP3-Server 702                    | Zeichen umcodieren 207        |
| cp 157                             | Zeilen umbrechen 207          |
| cpio 466                           | Zeilenausschnitt 205          |
| CPU 901                            | Dateinamen 80                 |
| CPU-Last 486                       | Dateirechte 405               |
| cron 366                           | Dateisystem 384, 739, 740     |
| crontab 366                        | abkoppeln 388                 |
| crypt() 733                        | Belegung 389                  |
| cryptsetup 754                     | einbinden 386                 |
| ctime 92                           | erstellen 385                 |
| CUPS 449                           | ext3 384                      |
| Konfiguration 449                  | Journal 392                   |
| Verwaltung per Browser 803         | Konsistenz 385, 392           |
| CUPS-Server 803                    | remount 387                   |
| Cursor 901                         | sichern 461                   |
| cut 205                            | verschlüsselt 751             |
| Cyrus 896                          | Dateisysteme 91               |
| -                                  | Dateityp 153                  |
| D                                  | Datenabgleich 587             |
|                                    | Datenabgriff aus Pipe 114     |
| Dämon 901                          | Datenbank 591                 |
| Start und Stopp 240                | Abfragen 600                  |
| Dämon 96                           | Konsistenz 592                |
| dash 129                           | PHP 644                       |
| date 363, 482                      | Tabellen 592                  |
| Datei 80                           | Datenrücksicherung 463        |
| Rechte 153                         | Datensicherung 455, 743, 757  |
| Dateien                            | CD brennen 761                |
| Übertragung 571                    | dump 461                      |
| Anfang anzeigen 205                | inkrementell 457              |
| anlegen 171                        | Subversion 586                |
| auflisten (ls) 151                 | tar 464                       |
| ausführen 83                       | Datum 363                     |
| Eigenschaften 81, 164              | dbox 902                      |
| Eigentümer ändern 164              | dd 468, 888                   |
| Ende anzeigen 204                  | ddclient 781                  |
|                                    |                               |

| deb 75                           | Mailserver 655, 659, 683   |
|----------------------------------|----------------------------|
| debconf-show 849                 | Master 659                 |
| Debian 27, 67, 76, 79            | MX 659                     |
| Gesellschaftsvertrag 77          | Primary Server 659         |
| Paket 42                         | Secondary Server 659       |
| Pakete 74                        | Server 652                 |
| Release 75                       | Slave 659                  |
| Website 28                       | SOA 668                    |
| Debian-Paket-Manager 55          | Syntax 662                 |
| debootstrap 721                  | testen 657                 |
| Debugger 499, 902                | TTL 655                    |
| Default-Route 262                | Windows 673                |
| defer_transports 710             | Zonen 654                  |
| deluser 423                      | Zonendatei 667             |
| dev 87, 229                      | Domäne 651                 |
| dev/null 87, 112, 231            |                            |
|                                  | Domain Name System 651     |
| dev/pts 231                      | dpkg 50, 55<br>Druckdienst |
| dev/zero 87, 231                 | IPP 448                    |
| Devices 902 Devices 229          |                            |
|                                  | LPD 447                    |
| df 389, 473, 736                 | Raw IP 448                 |
| dhclient 276                     | Drucken                    |
| DHCP 35, 253, 273, 793, 796, 902 | SAMBA 534                  |
| Client 275                       | Drucker                    |
| dhcpd.conf 282                   | Administration 447         |
| DNS 671                          | du 389                     |
| DNS-Eintrag 282                  | dump 461                   |
| Gateway-Eintrag 282              | DVD                        |
| Mac OS X-Client 276              | Brenner 460, 763           |
| Server 278, 789                  | Dynamische Websites 647    |
| Windows-Client 277               | Dynamisches Routen 266     |
| dhcpd.conf 279, 797              | DynDNS 359, 777            |
| Diagnose 471                     | _                          |
| diff 209                         | E                          |
| dig 658                          |                            |
| DIN 902                          | e2label 371                |
| DISPLAY 514                      | Easy-RSA 360               |
| Display Manager 504              | echo 127, 130              |
| Distribution 902                 | EDITOR 133                 |
| dm_crypt 754                     | Editor 175                 |
| dmesg 473                        | emacs 187                  |
| DNS 651, 716                     | nano 192                   |
| Anweisungen 667                  | vi 176                     |
| Apache 630                       | Effektiver Benutzer 96     |
| Client 271                       | EGP 266                    |
| Client-Konfiguration 273         | eGroupware 893             |
| DHCP 671                         | Einbrucherkennung 344      |
| GNOME 671                        | emacs 187                  |
| Konfiguration 652                | Environment-Variable 902   |
| Mac OS X 672                     | Erweiterte Partition 373   |

| eSATA 460                             | Fat Client 903                     |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| etc 89                                | fdisk 373, 737, 746, 870, 889      |
| etc/aliases 686                       | Fehlertolerante Festplatten 394    |
| etc/auto.master 567                   | Ferninstallation 44                |
| etc/bind/named.conf 662               | Festplatte 94, 369                 |
| etc/exports 560                       | Belegung 389                       |
| etc/fstab 95, 383, 387, 390, 564, 891 | erweitern 735                      |
| etc/group 425                         | Gerätedatei 370                    |
| etc/hosts 268                         | Gerätedateien 736                  |
| etc/hosts.equiv 324                   | kopieren 886                       |
| etc/inetd.conf 304                    | Last 494                           |
| etc/magic 175                         | Sicherungsmedium 460               |
| etc/netgroup 426                      | Fetchmail 706                      |
| etc/network/interfaces 253, 275       | fetchmail 857                      |
| etc/nsswitch.conf 272                 | fg 117                             |
| etc/passwd 417, 418                   | file 174                           |
| etc/profile 124, 854                  | File Transfer Protocol 571         |
| etc/resolv.conf 273, 671              | find 193, 466, 467                 |
| etc/services 269                      | finger 427                         |
| etc/shadow 420, 872                   | Fingerabdruck 310                  |
| etc/skel 421                          | Firewall 259, 327                  |
| etc/sysctl.conf 260                   | FTP 335                            |
| etc/udev/rules 232                    | Firewire 460                       |
| Ethereal 295                          | fold 207                           |
| Ethernet 243, 902                     | for 146                            |
| Exim 686, 849                         | fork 99                            |
| Datenbank 698                         | Forwarding 260, 785, 789           |
| Konfiguration 688                     | free 472                           |
| paniclog 692                          | Freie Software 67                  |
| Passwortdatei 696                     | Fremdschlüssel 597                 |
| Protokolle 692                        | Frontend 903                       |
| Spamfilter 699                        | fsck 385                           |
| SSL 694                               | fsck.vfat 401                      |
| TLS 694                               | fstab 95, 383, 387, 390, 401, 564, |
| Virenschutz 701                       | 765, 891                           |
| Zertifikat 694                        | ACL 405                            |
| export 130                            | FTP 903                            |
| exports 560                           | Active Mode 571                    |
| expr 135                              | anonymous 579                      |
| ext3 91, 384, 871                     | Automatisch einloggen 577          |
| ext4 91                               | Benutzerausschluss 579             |
| Extended Partition 373                | Client 571                         |
| Externes Medium 400                   | Firewall 335                       |
| extract 463                           | Kommandos 574                      |
|                                       | Login 572                          |
| F                                     | Optionen 573                       |
|                                       | Passive Mode 571                   |
| Fake-RAID 396                         | Server 578                         |
| FAQ 903                               | ftp 571                            |
| FAT 93, 400                           | .netrc 577                         |

fuser 388, 495

### G

gated 266 Gateway 259, 784, 903 GDebi 56 GDM 504, 873, 882 Login-Skript 873 gdm.conf 506 gdm3 502 genisoimage 761, 762 Gerätedateien 229 Gerätedatei 87 getfacl 406, 407 GhostScript 801 gksu 44, 514 GNOME 34 Administratorpasswort 514 Network Manager 254 GNU 68, 69, 72, 151, 903 GnuPG 353, 677 GPA 356 gpasswd 425 gpg 353 GPL 69, 903 Grafische Oberflächen 501 grep 202 group 425 Groupware 893 Citadel 894 eGroupware 893 Kolab 896 growisofs 763 GRUB 40, 408, 745, 891 grub-install 409 grub-mkconfig 409 GRUB1 410 GRUB2 409 Gruppe wechseln 426 Gruppenpasswort 425 Gruppenverwaltung 425 **GUI 903** gunzip 227 gzip 227

## Н

Halt 238 Handle 904 Hardware-RAID 395 Hauptspeicher 472 hd-Gerätedateien 370 head 205 Hintergrundprozess 115 History 120 **HOME 133** home 91, 878 Honeypot 347 Host 904 hostname 267 hosts 268 hosts.allow 565 hosts.deny 565 hosts.equiv 324 Hostsuche 301 Hot-Plug 232, 395, 904 Howland, Chris 106 htaccess 627 HTML 825, 826, 904 Formular 641, 827, 832 htpasswd 585, 629, 696 HTTP 632 httpd 617 httpd.conf 619 HTTPS 634 Tunnelung 359 Hub 904 hwclock 364

#### ı

i-node 84, 92, 904 Icedove 895, 899 ICMP 258, 271, 904 idmapd 566 IDS 344 IEEE 904 if Shell-Skript 138 ifconfig 251, 281 iftop 297 Image-Datei 30, 32, 904 Imagedatei 760 IMAP 676, 681, 703 index.html 617

| inetd 303, 322                        | K                            |
|---------------------------------------|------------------------------|
| inetd.conf 304                        |                              |
| init 237                              | KDE 34                       |
| Init-Prozess 96                       |                              |
| Init-Skript 238, 239, 885             | Administratorpasswort 514    |
| init.d 238                            | kdesu 514                    |
|                                       | Kernel 73, 720               |
| initrd 236                            | Kernel-Panic 500             |
| inittab 237                           | Kernelparameter 236          |
| Inkrementelle Datensicherung 457,     | Kernelstatus 91              |
| 757                                   | kill 117, 488                |
| Installation 27                       | top 487                      |
| apt-get 50                            | killall 489                  |
| Aptitude 48                           | known_hosts 311              |
| Synaptic 44                           | Kolab 896                    |
| Tasksel 47                            | Icedove 899                  |
| INTEGER 594                           | Kontact 899                  |
| interfaces 253, 275                   | PHP 897                      |
| Internet 904                          | Thunderbird 899              |
| Internet Printing Protocol (IPP) 448, |                              |
| 449                                   | Zertifikat 897               |
| Interrupt 499, 904                    | Kommandointerpreter 103, 105 |
| •                                     | Kommentare 129               |
| Intranet 904                          | Komprimieren 226             |
| ionice 494                            | Konsistenz 385, 592, 905     |
| IP 905                                | Dateisysteme 392             |
| IP-Adressen 245                       | Konsole 905                  |
| private 249                           | Kontact                      |
| IPP 448                               | Kolab 899                    |
| iptables 329, 339                     | KVM 723                      |
| IPv6 283                              | kvm-img 724                  |
| localhost 285                         | · ·                          |
| ISO 905                               | L                            |
| ISO 9660 761                          |                              |
| ispCP 716                             | Löschen 159                  |
| •                                     | LAMP 838                     |
| J                                     |                              |
|                                       | Datenbank 839                |
| Java 905                              | PHP 842                      |
|                                       | LAN (Local Area Network) 905 |
| Java Server Pages 647, 648            | LANG 131                     |
| JavaScript 649, 830                   | Lastverteilung 661           |
| jigdo 30                              | Laufwerksbuchstaben 89       |
| Jigsaw Download 30                    | LDAP 437, 896                |
| Jobnummer 116                         | ldapadd 445                  |
| jobs 117                              | LDIF 445                     |
| Joliet 461                            | less 202                     |
| Journal-Dateisystem 392, 905          | let 135                      |
| Journaling File System 93             | lib 89                       |
|                                       | LILO 408                     |
|                                       | Link 83                      |
|                                       | hart 84                      |
|                                       | symbolisch 85, 173, 238, 240 |
|                                       | symbolisch 05, 175, 250, 240 |

|                              | _                                 |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Linux 73, 79                 | Postfix 707                       |
| Live-CD 888                  | major number 229                  |
| ln 83                        | make 58, 59, 589                  |
| ln -s 173                    | Regel 61                          |
| localhost                    | Suffixregeln 63                   |
| IPv6 285                     | Variablen 62                      |
| locate 200                   | Ziele 63                          |
| Logical Volume Manager 378   | Makefile                          |
| Login 428                    | für rsync 589                     |
| Logische Partition 373       | Mantra 354                        |
| LOGNAME 134                  | Masquerading 337                  |
| logout 325                   | Master Boot Record 408            |
| logrotate 482                | Mbox 685, 710, 849                |
| Lokale IP-Adressbereiche 249 | MBR 235, 408, 745, 905            |
| loopback 253                 | sichern 469                       |
| lost+found 386               | MBR sichern 748                   |
| lpadmin 452                  | mdadm 397                         |
| LPD 447                      | media 95, 386                     |
| lpinfo 451                   | Medien kopieren 468               |
| lpstat 453                   | Mehr-Augen-Prinzip 71             |
| ls 151                       | menu.lst 411                      |
| lsof 495                     | messages 430, 479                 |
| lspci 474                    | metric 261                        |
| lsusb 474, 767               | Migration                         |
| lvcreate 379, 380            | Virtuelle Maschine 727            |
| lvdisplay 379                | MIME 682, 905                     |
| lvextend 381                 | minor number 230                  |
| LVM 378                      | Mirroring 394                     |
| lvm-common 378               | MIT 73, 905                       |
| lvremove 382                 | Mittlere Maustaste 905            |
| lvscan 379                   | mkdir 162                         |
| LXDE 35                      | mkfs 385, 739                     |
|                              | mkfs.vfat 400                     |
| M                            | mkisofs 761, 762                  |
|                              | mknod 231                         |
| Mülleimer 231                | mkswap 383                        |
| MAC 235, 243, 244, 726       | mnt 95, 386                       |
| MAC-Adresse 280, 797         | Monitoring 496                    |
| Mac OS X                     | more 113, 202                     |
| DNS 672                      | mount 94, 386, 401, 460, 563, 873 |
| Mager-Shell 129              | ACL 405                           |
| Magic number 83              | SMB 553                           |
| mail 684, 847                | mt 459                            |
| Mail Transfer Agent 675      | MTA 675                           |
| Maildir 685, 703, 711        | mtime 92                          |
| maildirmake 703, 859         | MTU 292                           |
| Mailserver 675, 716          | MULTICS 68                        |
| aliases 686                  | Multisession 762                  |
| DNS 655, 659, 683            | Multitasking 97, 905              |
| Exim 686                     | Murdock, Ian 76                   |
|                              |                                   |

| mv 159 MySQL 602, 717, 839 Administration 605 Benutzerverwaltung 604 Datensicherung 609 Installation 602 Konfigurationsdateien 609 PHP-Zugriff 644 MySQL-Administrator 606                                                                                                                                                        | NFS 559, 877, 906<br>Client 563<br>fstab 564<br>Server 560<br>showmount 562<br>Sicherheit 565<br>NFSv4 566, 878<br>Nice 492<br>NIS 431, 879, 906                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | nmap 300, 301<br>nmbd 527                                                                                                                                                   |
| Nagios 496 named 651, 652 named.conf 662 Namensauflösung 266 nano 192 NAT 337, 789 nc 300 net 545 netcat 299 Netfilter 329                                                                                                                                                                                                        | nohup 98, 325 nslookup 657 nsswitch.conf 272, 432 NTFS 93, 403, 469 Größe ändern 403 kopieren 404 umsiedeln 404 ntfsclone 404 ntfsresize 403 NTP 365 NULL 594               |
| netgroup 426<br>Netinstall 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NUT 773                                                                                                                                                                     |
| netrc 577                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | O                                                                                                                                                                           |
| netstat 289, 291, 292 Network Address Translation 337 Network File System 559 Network Information System 431 Network UPS Tools 773 Netzadapter anzeigen 291 konfigurieren 251 Netzgruppe 426 Netzwerk absuchen 300 beobachten 297 Neustart 253 Netzwerk beobachten 293 Netzwerk abschalten 290 konfigurieren 253 Netzwerkecho 299 | od 210 Offene Dateien 495 Oinkmaster 345 oktal 906 OLDPWD 133 oldstable 76 OpenLDAP 438 OpenSSH 310 openssl 635 OpenVZ 720 opt 91 Option 105 OSF 906 OSI-Referenzmodell 906 |
| Netzwerkklasse 246<br>Netzwerkmanager 671<br>Netzwerkmaske 246, 250, 263<br>Netzwerkschnittstelle 235<br>Netzwerksicherheit 327<br>newaliases 686<br>newgrp 426                                                                                                                                                                   | Paging 383 Paketquellen 54 Panic 500 Partition 36, 94, 372 Belegung 389 cfdisk 375 erweitert 373                                                                            |

| extended 373                        | POST 637                     |
|-------------------------------------|------------------------------|
| fdisk 373                           | Postfix 707, 717, 896        |
| logisch 373                         | Virtuelle Domänen 712        |
|                                     |                              |
| primär 373                          | Warteschlangen 712           |
| sichern 469                         | PostgreSQL 610, 860          |
| UUID 765                            | Benutzerverwaltung 612       |
| verschlüsselt 752                   | Datensicherung 613           |
| Windows 400                         | Installation 610             |
| Partitionieren 741                  | PHP-Zugriff 646              |
| Partitionstabelle wiederherstel-    | PostScript 801, 907          |
| len 376                             | PPD 802                      |
| Passphrase 354, 755                 | PPID 483                     |
| Passwörter 733                      | Präfix 907                   |
| passwd 417, 418, 872                | Primäre Partition 373        |
| Passwort 417, 418                   | Primärschlüssel 597          |
| Passwort vergessen 748              | PRIMARY KEY 594              |
| Passwortänderung verhindern 872     | Priorität 492–494            |
| Passwortsicherheit 734              | proc 91, 497                 |
| Patente 906                         | profile 124, 854             |
| PATH 132                            | ProFTPD 578                  |
| PCI 474                             | proftpd.conf 578             |
| PDF 906                             | Programmabbruch 117          |
| Peer to Peer 522                    | Prompt 907                   |
| Performance 907                     | Proxy 339, 341, 907          |
| Perl 733, 834                       | Transparent 343              |
| Personal Firewall 327               | Prozess 95, 97, 99, 483, 907 |
| PGP 353, 906                        | anzeigen 483                 |
| PHP 638, 836, 842                   | Im Hintergrund starten 115   |
| Apache 624                          | Priorität 492, 493           |
| Dateifunktionen 643                 | Status 498                   |
| Datenbankzugriff 644                | terminieren 488              |
| _                                   |                              |
| Formularauswertung 641<br>Kolab 897 | top 486                      |
|                                     | ps 483                       |
| MySQL 644                           | PS1 133                      |
| PostgreSQL 646                      | PS2 133                      |
| Sprachelemente 638                  | putty 314                    |
| Variablen 639                       | pvcreate 378                 |
| phpMyAdmin 608                      | pvscan 378, 379              |
| PID 95, 483                         | PWD 133                      |
| ping 256                            | pwd 161                      |
| Pipe 86, 110, 113, 466, 762, 907    |                              |
| POP3 676                            | Q                            |
| Protokoll 678                       |                              |
| POP3-Server 702, 859                | QEMU 726                     |
| Port 269                            | Quelltext 70                 |
| Portreflektor 299                   | Quota 390                    |
| Ports 303                           | Gnadenfrist 392              |
| Portscanner 300                     | Limits 390                   |
| Portweiterleitung 320               | quota                        |
| POSIX 100, 104, 907                 | quotaoff 392                 |

Router 259, 784, 793

|                             | Routing 259, 782          |  |
|-----------------------------|---------------------------|--|
| R                           | dynamisch 266             |  |
|                             | metric 262                |  |
| RAID 393, 907               | Priorität 262             |  |
| Hardware 395                | statisch 261              |  |
| Software 396                | Tabelle 292               |  |
| RAID 0 394                  | verfolgen 293             |  |
| RAID 1 394                  | RPM 75                    |  |
| RAID 10 395                 | RS-232 908                |  |
| RAID 5 394                  | RSA 315                   |  |
| RAM 472                     | RSA-Authentifizierung 314 |  |
| RAM-Disk 907                | rsh 323                   |  |
| Raw IP 448                  | rshd 322                  |  |
| rcp 321, 322                | rsync 587                 |  |
| read                        | rsyslog.conf 477          |  |
| Shell-Skript 149            | rsyslogd 476              |  |
| Realer Benutzer 96          | Ruby on Rails 648         |  |
| Reboot 238                  | Runlevel 237              |  |
| Rechteweitergabe 416        | Runlevel 1 237            |  |
| Register 229                |                           |  |
| Regulärer Ausdruck 220, 907 | S                         |  |
| rekursiv 155, 907           |                           |  |
| Relativer Pfad 88           | S-ATA 369                 |  |
| Relay 690                   | SAMBA 521                 |  |
| relayhost 710               | Benutzer 818              |  |
| Remote Login 321            | Benutzerverwaltung 530    |  |
| remount 387                 | Besitzer 532              |  |
| renice 493                  | browsable 526             |  |
| top 487                     | Druck 448                 |  |
| Repository 582              | Drucken 534               |  |
| resize2fs 381               | Freigaben 531             |  |
| resolv.conf 273, 671        | homes 822                 |  |
| restore 461, 463            | net 545                   |  |
| RFC 907                     | path 525                  |  |
| RFC 1519: CIDR 250          | read only 526             |  |
| rhosts 323                  | Schreibrecht 532          |  |
| Ritchie, Dennis 68          | security 525              |  |
| rlogin 321, 323             | smb.conf 524              |  |
| rm 159                      | smbclient 528             |  |
| rmdir 163                   | smbpasswd 530             |  |
| Rockridge 461               | Startskript 527           |  |
| root 415, 908               | SWAT 546                  |  |
| Root-Berechtigung 168       | testparm 527              |  |
| root-Rechte 44              | Verbindungsstatus 550     |  |
| Rootkit 346                 | Windows-Client 557        |  |
| ROT13 208                   | workgroup 525             |  |
| Rotieren 480                | writeable 526             |  |
| route 261, 783              | Zugriffsrechte 532        |  |
| routed 266                  | saslauthd 697             |  |
| Touted 200                  | Sasiautiiu 07/            |  |
|                             |                           |  |

quotaon 392

| Scheduler 97           | SIGTSTP 117                       |
|------------------------|-----------------------------------|
| Schlüssel erzeugen 315 | Simple Mail Transfer Protocol 675 |
| Schulcomputer 869      | Single-User-Modus 237             |
| scp 310, 312           | skel 421                          |
| screen 326             | slapadd 440                       |
| SCSI 908               | slapd.conf 444                    |
| sed 212                | Smarthost 689, 691, 855           |
| SELinux 348            | SMB 521                           |
| semanage 350           | smb.conf 819                      |
| sendmail 684           | smbclient 528, 552                |
| Server 908             | smbd 527                          |
| services 269           | smbmount 553                      |
| Servlets 647           | smbpasswd 530, 818                |
| sestatus 350           | smbstatus 550                     |
| setenv 130             | SMTP 675, 682, 908                |
| setfacl 406            | Exim 686                          |
| SetUID-Bit 416         | Postfix 707                       |
| shadow 872             | Protokoll 682                     |
| Shadow Password 420    | Sniffer 293, 295                  |
| Shell 103, 105, 908    | Snort 344                         |
| Shell-Skript 127       | SOA 655, 668                      |
| Aufrufparameter 136    | Socket 269, 908                   |
| case 142               | Verbindungsanzeige 289            |
| Ein- und Ausgabe 149   | Socketdateien 86                  |
| for 146                | Software installieren 41          |
| Funktionen 147         | Software-Center 42                |
| if 138                 | Software-RAID 396                 |
| Programmierung 126     | Installieren 397                  |
| Rückgabewert 142       | Nachinstallieren 397              |
| rc-Datei 239           | Softwareupdate 46                 |
| read 149               | sort 211                          |
| Schleife 144           | source 128                        |
| shift 144              | Sourcepaket 57                    |
| test 139               | sources.list 54                   |
| Variablen 129          | Spamassassin 699                  |
| while 144              | Spamfilter 699                    |
| Shell-Variablen 130    | special files 87                  |
| shift 137, 144         | Speedport-Router 794              |
| showmount 562          | Speichermedien 93                 |
| shutdown 238           | Spiegelung 394                    |
| Sicherheit 327         | split 206                         |
| Sicherheitsproblem 412 | Spool 908                         |
| SIGCONT 98, 488        | SQL 908                           |
| SIGHUP 98, 325         | Data Definition Language          |
| SIGINT 98, 117         | (DDL) 593                         |
| SIGKILL 97, 489        | Data Manipulation Language        |
| Signal 97, 487, 488    | (DML) 599                         |
| Signieren 351          | Daten 599                         |
| SIGSTOP 98, 488        | Datentypen 595                    |
| SIGTERM 97, 489        | GRANT 598                         |
| 0.0.21411 7/1 107      | 014111 550                        |

| Index 597 SELECT 600 Spracheinführung 593 Tabelle 594 View 597 squid 341 SSH 588 passwortfrei 316 ssh 310, 513 Verzögerung 319 Windows 314 X 44, 607 ssh-add 318 SSH-Agent 317 ssh-keygen 315 SSH-Server 314 SSH-Tunnel 320 | Swapping 382, 472, 908  Datei 384  Partition vs. Datei 383  starten 383  SWAT 546  Switch 908  Symbolischer Link 240, 741  Synaptic 44  sync 401  Syntax 909  sysctl.conf 260  syslog 430, 476, 479  Systemlast 490  Systemmeldungen 473  Systemsicherung 458  Systemstart 235 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| sshd_config 318                                                                                                                                                                                                             | T                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| SSL                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mailserver 694                                                                                                                                                                                                              | tail 204, 479                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| stable 76                                                                                                                                                                                                                   | tar 224, 226, 464, 742, 757, 875,                                                                                                                                                                                                                                              |
| Standardverzeichnisse 89                                                                                                                                                                                                    | 889, 890                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| start-stop-daemon 885                                                                                                                                                                                                       | bzip2 225                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| startx 504                                                                                                                                                                                                                  | gzip 225                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Statusloser Server 633                                                                                                                                                                                                      | Tasksel 47                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| stderr 110                                                                                                                                                                                                                  | TCP 270, 909                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| stdin 110                                                                                                                                                                                                                   | TCP/IP 73, 244, 909                                                                                                                                                                                                                                                            |
| stdout 110                                                                                                                                                                                                                  | tcpdump 293                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Striping 394                                                                                                                                                                                                                | tee 114                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Stromausfall 771                                                                                                                                                                                                            | Telnet 306                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| su 428                                                                                                                                                                                                                      | Client 307                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Subdomäne 651                                                                                                                                                                                                               | Server 309                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Subnetmask                                                                                                                                                                                                                  | Sitzung 308                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| gpsiehe Netzwerkmaske246                                                                                                                                                                                                    | Temporäre Dateien 90                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Subnetting 263                                                                                                                                                                                                              | TERM 133, 307                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Subversion                                                                                                                                                                                                                  | Terminal 909                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| administrieren 586                                                                                                                                                                                                          | virtuell 306, 323                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Server 584                                                                                                                                                                                                                  | Terminal Server Client 512                                                                                                                                                                                                                                                     |
| sichern 586                                                                                                                                                                                                                 | test 139                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| subversion 581                                                                                                                                                                                                              | TestDisk 376                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| sudo 429                                                                                                                                                                                                                    | testing 76                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| sudoers 429                                                                                                                                                                                                                 | testparm 527                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| SUID 168                                                                                                                                                                                                                    | tgz 225, 465                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Superuser 908                                                                                                                                                                                                               | Thin Client 881                                                                                                                                                                                                                                                                |
| svn 581                                                                                                                                                                                                                     | Thompson, Ken 68                                                                                                                                                                                                                                                               |
| svnadmin 586                                                                                                                                                                                                                | Thrashing 382                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Swap-Partition                                                                                                                                                                                                              | thread safe 101                                                                                                                                                                                                                                                                |
| erzeugen 38, 383                                                                                                                                                                                                            | Threads 99, 100, 909                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Größe 383                                                                                                                                                                                                                   | Thunderbird 356, 895, 899                                                                                                                                                                                                                                                      |
| swapon 383                                                                                                                                                                                                                  | time to live 257                                                                                                                                                                                                                                                               |

TLS 677, 694, 703 effektiv 96 real 96 tmp 90 Tomcat 647 User-ID-Bit 168 top 486 useradd 422 Top-Level-Domain 267 usr 90 Torvalds, Linus 74 usrquota 390 touch 171 USV 771 tr 207 utmp 428 traceroute 293 UUID 370, 764 Transaktion 909 Transparenter Proxy 343 Treiber 909 tsclient 512 var 90 ttl 257 var/log/messages 430, 476 TTY 909 var/run/utmp 428 tune2fs 380, 393 VARCHAR 594 Tunneln 356 Variable 910 type 125 Verbindung prüfen 256 Verschachtelung von Komman-U dos 114 Verschlüsselung 351, 352 Ubuntu 75 Versionsfeststellung 471 udev 231, 767, 872 Versionsverwaltung 581 UDP 270, 271, 909 Verzeichnis 88, 160 anlegen 162 Uhrzeit 363 ulimit 126, 499 erzeugen 162 umask 170 löschen 163 Umbenennen 159 wechseln 161 Umgebungsvariablen 130, 131 Verzeichnisbaum 88 Umleitung der Ein- und Ausgabe 111 Verzeichniskopie 226, 742, 890 umount 388, 401 Verzeichnisstandard 89 UMTS 474, 786, 787 Verzeichnistrenner 88 unalias 125 vgchange 381, 382 uname 471 vgcreate 379 UNIQUE 594 vgremove 382 UNIX 68.79 vi 176 unstable 76 Virenschutz 701 virtual device 231 unzip 228 Virtual Private Network 356 update-rc.d 241

VirtualBox 717

visudo 429

vmstat 490

VPN 356, 910

Virtuelle Geräte 231

Virtuelle Maschinen 715

Virtueller Speicher 383

Virtuelles Hosting 630

Virtuelles Terminal 412

updatedb 200 Updates 46

UPS 771

**URL 909** 

uptime 490

USB 460, 910

USB-Geräte 474

USB-Stick 870

USER 134 User-ID

Speichermedium 766

### W

Warteschlange 97 wc 211 WebAlizer 627 Webfilter 342 Webserver 617 Websperre 272 Wechseldatenträger 95 well known port 269, 270 whereis 107 which 107 who 427 whodo 427 Wiederbeschreibbare CDs 762 Wildcard 910 Fragezeichen 108 rechteckige Klammern 109 Stern 108 Wildcards 157 Windows DNS 673 Windows-Netz 521 Windows-Partition 400 Wireshark 295 wodim 761, 762 wvdial 788

### X

X Konsortium 910

X-Client 507
X-Netzwerk 513
X-Protokoll 507
X-Server 507, 910
X-SSH-Tunnel 513
X-Terminal 884
X/Open 910
xdm 504, 507
XDMCP 508, 884
Xfce 35
xinetd 305
xorg.conf 516

### Y

Yellow Pages 431, 910

# Z

Zeitabgleich 365
Zeitversetzte Kommandos 367
Zertifikat 634, 635, 677, 703, 897 *Mailserver 694 VPN 359*zgrep 227
zip 228
zless 227
Zuteilung Festplattenplatz 390